

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





# Unthrop

GN 23 .K16 1800



# Unthropologie

i u

pragmatischer Pinsicht

abgefaßt

**p**on

Immanuel Rant,

Zwente verbefferte Auflage.

Königsberg bey Friedrich Micolovius

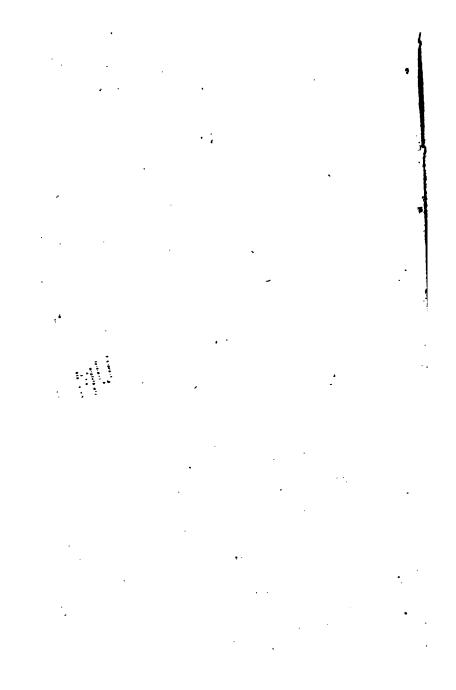

anthropeingy freight 4-10-79 16677

# Borrede.

Mensch seine Schule macht, haben das Ziel, diefe erworbenen Kenntnisse und Geschicklichkeiten
zum Gebrauch für die Welt anzuwenden; aber
der wichtigste Gegenstand in derselben, auf den
er jene verwenden kann, ist der Menkch: weil
er sein eigener letzter Zweck ist. — Ihn also,

fei-

feiner Species nach, als mit Vernunft begabtes Erdwesen zu erkennen, verdient besonders
Weltkenntniß genannt zu werden; ob er gleich nur einen Theil der Erdgeschöpfe ausmacht.

Eine Lehre von der Kenntniß des Menschen, spstematisch abgesaßt (Anthropologie), kann es entweder in physiologischer oder in pragmatischer Sinsicht senn. — Die physiologische Menschenkenntniß geht auf die Erforschung dessen was die Natur aus dem Menschen macht, die pragmatische auf das was Er, als frenhandelndes Wesen, aus sich selber macht, oder machen kann und soll. — Wer den Naturursachen nachgrübelt, worauf z. B. das Erinnerungs-

nerungsvermogen beruhen moge, fann über die im Gehirn juruchbleibenden Spuren von Ginbruden, welche die erlittenen Empfindungen binterlassen, hin und her (nach dem Cartesius) vernunfteln; muß aber daben gestehen; daß er in diesem Spiel seiner Vorstellungen bloßer Zuschauer sen, und die Natur machen lassen muß, indem er die Gehirnnerven und Fafern nicht kennt, noch sich auf die Handhabung derfelben ju seiner Absicht versteht: mithin alles theoretig fche Bernunfteln hierüber reiner Berluft ift. --Wenn er aber bie Wahrnehmungen über bas, was bem Gedachtniß hinderlich oder beforberlich befunben worden, dagn benutt, um es ju erweitern ober gewandt zu machen, und hiezu bie Kenntniß bes

Menschen braucht, so wurde dieses einen Theil ver Anthropologie in pragmatischer Absicht ausmachen und das ist eben die, mit welcher wir uns hier beschäftigen.

Eine solche Anthropologie, als Weltkenntniß, welche auf die Schule folgen muß, betrachtet, wird eigentlich alsdann noch nicht pragmatisch genannt, wenn sie ein ausgebreitetes Erkenntniß der Sachen in der Welt, z. B. der
Thiere, Pstanzen und Mineralien in verschiedenen Ländern und Climaten, sondern wenn sie Erkenntniß des Menschen als Weltbürgers enthält. — Daher wird selbst die Kenntniß der
Menschenrassen, als zum Spiel der Natur gehörender Producte, noch nicht zur pragmatischen,

fondern nur zur theoretischen Weltkennuniß ge-

Noch find die Ausbrücke: die Welt kennen und Welt haben in ihrer Bedeutung ziemlich weit auseinander; indem der Eine nur das Spiel versteht, dem er zugesehen hat, der Andere Ver mitgespielt hat. — Die sogenannte große Welt aber, den Stand der Vornehmen, zu heurtheilen, besindet sich der Anthropologe in einem sehr ungünstigen Standpuncte; weil diese sich unter einander zu nahe, von Anderen aber zu weit besinden.

Zu den Mitteln der Erweiterung der Ansthropologie im Umfange gehört das Keiscnzsen es auch nur das Lesen der Reisebeschreibun-

gen. Man muß aber boch voeher zu Hause, durch Umgang mit seinen Stadt- oder Landeszenossen \*), sich Menschendemtuiß erworben haben, wenn man wissen will, wornach man auswarts suchen solle, um sie im größerem Umfange
zu erweitern. Ohne einen solchen Plan (der schon

in welchem sich die Landescollegia der Regierung desselben Besinden, die eine Universität (zur Cultur der Wissenschaften) und daben noch die Lage zum Seehandel hat, welche durch Flusse aus dem Insneren des Landes sowohl, als auch mit angränzens den entlegenen Ländern von verschiedenen Sprachen und Sitten, einen Vertehr begünstigt, — eine soli die Stadt, wie etwa Rönigsberg am Pregels susse, tann schon für einen schiedlichen Platz zu Erweiterung sowohl der Menschentenntnis als auch der Weltsenninis genommen werden; wo diese, auch ohne zu reisen, erworben werden kann.

Menschenkenutnis voraussess bleibe der Weltburger in Amsehung seiner Anthropologie immer sehr eingeschränkt. Die Generalkenutnis geht hierin immer vor der Lokalken nin is vorauszwenn jene durch Philosophie gegednat und geseitet werden soll: ohne welche alles erwordene Erkenntnis nichts als fragmentarisches Herumtappen und keine Wissenschaft abgeben kann.

Allen Bersuchen aber, ju einer solchen Wiff fenschaft mit Grundlichkeit ju gelangen, stehen erhebliche, ber menschlichen Natur felber anhangende, Schwierigkeiten entgegen.

3.15 克·赫尔斯 (1975年) 1987年 1987年 1987年

r. Der Mensch, ber es bemerkt, bag man ihn beobachtet und zu erfarschen sucht, wied ent-

weber verlegen (geniert) erscheinen und ba kann er sich nicht zeigen wie er ist; oder er verstellt sich, und da will er nicht gekanne senn, wie er ist.

- 2. Will er auch nur sich selbst erforschen, so kommt er, vornehmlich was seinen Zustand im Alffect betrifft, der alsbann gewöhnlich keine Berstellung zuläße, in eine critische Laga: nämlich daß, wenn die Triebsedern in Action sind, er sich nicht beobachtet; und wenn er sich beobachtet, die Triebsedern ruhen.
- 3. Ort und Zeitumstände bewirken, wenn sie anhaltend sind, Angewöhnungen, bie, wie man fagt, eine andere Natur sind und bem Menschen das Urtheil über sich selbst erschweren; wo-

schen

für er sich halten, vielmehr aber noch, was er aus dem Anderen, mit dem er im Verkehr ist, sich für einen Begriff machen soll; denn die Verduderung der Lage, worein der Mensch durch sein Schicksal gesetzt ist, oder in die er sich auch, als Abentheurer, selbst setzt, erschweren es der Anthropologie sehr, sie zum Rang einer sormlichen Wissenschaft zu erheben.

Endlich sind zwar eben nicht Quellen, aber doch Hulfsmittel zur Anthropologie: Weltgeschichte, Biographien, ja Schauspiele und Romane. Denn obzwar benden lekteren eigentlich
nicht Erfahrung und Währheit, sondern nur
Erdichtung untergelegt wird, und Uebertreibung
der Charactere und Situationen, worein Men-

schen gesesst werben, gleich als im Traumbilde aufzustellen, hier erlaubt ift, jene also nichts für die Menschenkenminis zu lehren scheinen, so haben doch jene Charactere, so wie sie etwa ein Richardson ober Moliere entwarf, ihren Grund-zügen nach aus der Beobachtung des wirklichen Thun und Lassenst der Menschen genommen werden müssen; weil sie zwar im Grade übertrieben, der Qualität nach aber doch mit der menschlichen Matur übereinstimmend senn müssen.

Eine shkematikh entworfene und boch popukar (durch Beziehung auf Benfpiele, die sich dazu von jedem Leset auffinden lassen) in pragmatischer Hinsicht abgefaßte Anthropologie führt den Bortheil für das lesende Publikum ben sich: daß durch

burch bie Bollständigkeit ber Titel, unter welche diese oder jene menschliche, ins Practische einschlagende, beobachtete Gigenschaft gebracht werben kann, so viel Veranlassungen und Auffoderungen demselben hiemit gegeben werden, jede besondere zu einem eigenen Thema zu machen, um sie in das ihr zugehörende Kach zu stellen; wodurch die Arbeiten in derselben sich von felbst unter die Liebhaber dieses Studiums vertheilen und burch die Einheit bes Plans nach- gerade zu einem Ganzen vereinigt werben; wodurch bann der Wachsthum der gemeinnüßigen Wissenschaft befordert und beschleunigt wird \*).

<sup>\*)</sup> In meinem anfänglich frey übernommenen, später: hin mir als Lehramt aufgetragenen Geschäfte ber reinen Philosophie habe ich einige dreißig Jahre

schen gesetzt werben, gleich als im Traumbilde aufzustellen, hier erlaubt ist, jene also nichts für die Menschenkenntniß zu lehren scheinen, so haben doch jene Charactere, so wie sie etwa ein Richardson ober Moliere entwarf, ihren Grund-zügen nach aus der Beobachtung des wirklichen Khun und Lassens der Menschen genommen werden müssen; weil sie zwar im Grade übertrieben, der Qualität nach aber doch mit der menschlichen Matur übereinstimmend sen müssen.

Eine spstematisch entworfene und boch popufür (durch Beziehung auf Benfpiele; die sich dazu von jedem Leset auffinden lassen) in pragmatischer Hinsicht abgefaßte Anthropologie führt de Bortheil für das lesende Publikum ben sich: 1

burch die Vollständigkeit der Titel, unter welche Diese oder jene menschliche, ins Practische einschlagende, beobachtete Eigenschaft gebracht merben kann, so viel Veranlaffungen und Auffoderungen demfelben hiemit gegeben werden, jede besondere zu einem eigenen Thema zu machen, um sie in das ihr zugehörende Fach zu stellen; wodurch die Arbeiten in derselben sich von felbst unter die Liebhaber dieses Studiums vertheilen und burch die Einheit bes Plans nach gerade zu einem Ganzen vereinigt werden; wodurch bann der Wachsthum der gemeinnüßigen Wissenschaft befordert und beschleunigt wird \*).

\*) In meinem anfänglich frey übernommenen, später: hin mir ale Lehramt aufgetragenen Geschäfte ber reinen Philosophie habe ich einige breißig Zahre Jahre hindurch zwen auf Beltkenntnis ale zweckende Borlefungen: namlich (im Binter:) Anthropologie und im (Sommerhalbenjah: re) phy sische Geographie gehalten; wels chen, als popularen Borträgen benzuwohnen, auch andere Stände gerathen fanden; von deren ersterer dies das gegenwärtige Jandbuch ist; von der zwens ten aber ein solches, aus meiner zum Tert ges brauchten, wohl keinem Anderen als mir leferlichen, Jandschrift, zu liefern mir jest für mein Alter kaum noch möglich sonn dürste.

# Inhalt.

# Erster Theil. Anthropologische Didaktik.

# Erftes Buch. Bom Erkenntnigvermogen.

| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| Nom Bewußtfenn feiner felbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | @            | 3.          |
| Bom Egotsm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | . 5.        |
| Bom wirflichen Bewuftfenn feiner Borftellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø.           | IO.         |
| Bom Beobachten feiner felbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | II.         |
| Bon den Borftellungen die wir haben ohne uns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •            |             |
| ihrer bewußt zu fenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6.           | 15.         |
| Bon ber Deutlichkeit und Undeutlichkeit im Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •            | -J.         |
| wußtfenn feiner Borftellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | æ.           | 20.         |
| Bon der Ginnlichteit im Gegenfat mit bem Der-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>C</b> /•  |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | 25.         |
| and a state of the | _            | _           |
| Bom Ronnen in Ansehung bes Ertenntnifvermo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Θ.           | 30.         |
| gens überhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>&amp;</b> | <b>i.</b> - |
| Bon dem tunftlichen Spiel mit dem Sinnan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | œ٠           | 35•         |
| son ven tunftigen Spiet mit ven Simun-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | æ            |             |
| Von dem erkaubten moralischen Schein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>S</b> .   | 39.         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>Ş</u> .   | 42.         |
| Von ben funf außern Sinnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ď.           | 45.         |
| Vom inneren Sinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ø,           | 57-         |
| Bon den Urfachen der Bermehrung ober Bermin-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |
| derung ber Sinnenempfindungen bem Grabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _            | _           |
| had                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | @,           | бо,         |
| Bon der hemmung, Schwachung und bem gang-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i.           |             |
| lichen Verlufte des Sinnenvermogens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ಆ.           | 65.         |
| Bon dem finnlichen Dichtungsvermogen nach fei-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _            |             |
| nen verschieden Arten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ਓ.           | 79.         |
| Von dem Vermogen der Tergegenwärtigung des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |
| Bergangenen und Kunftigen durch die Einbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | -           |
| dungskraft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ø.           | 926         |
| Bon der unwillführlichen Dichtung im gefunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | •           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>3</b> . : | IC4.        |
| Bom Bezeichnungevermogen (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ð, 2         | roó.        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |             |

|                                                                                          |            | •                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Bom Erkenntnigvermögen fo fern es auf Berftant<br>gegrundet wird                         | €.         | 115.             |
| Bon den Schwachen und Krantheiten der Geele                                              | ~          |                  |
| in Ansehung ihres Ertenntnifivermogens                                                   | <b>6</b> . | 124.             |
| Bon ben Talenten im Erfenntnifvermogen, bem                                              |            |                  |
| Bige, ber Sagacitat und der Originalitat, oder                                           | ~          |                  |
| dem Genie                                                                                | Θ.         | 153.             |
| 3 mentes Buch. Bom Gefühl der L                                                          | ۵.         |                  |
|                                                                                          | ulr        | uno              |
| Unluft.                                                                                  |            |                  |
| Bon der finnlichen Luft                                                                  | æ          | 168.             |
| A Rom Gefühl für had Mnaenehme, aber her                                                 | <b>.</b>   | 109.             |
| A. Bom Gefühl für das Angenehme, oder der finnlichen Luft in ber Empfindung eines Begen- |            | •                |
| fandes                                                                                   | æ          | 168.             |
| B. Dom Gefühl für bas Schone, ober bem Ge                                                | ٠.         | 109+             |
| - Idmad                                                                                  |            | 184.             |
| * Johnson                                                                                | Θ.         | 104+             |
| Drittes Buch. Vom Begehrungsver-                                                         |            |                  |
|                                                                                          |            |                  |
| mbgen 💮 🖰                                                                                | . 2        | 02.              |
| Bon den Affecten                                                                         | <b>@</b> . | 203.             |
| Non den Leidenschaften                                                                   |            | 223.             |
| Bon dem hochsten physischen Gut                                                          |            | 241.             |
| Bon dem hochften moralisch = phyfischen Gut                                              |            | 243.             |
| Sou gem dochlen mermile a habiteten One                                                  | €.         | <del>-4</del> J• |
| 3 wenter Theil. Anthropologisch                                                          | 0 (3       | ha-              |
|                                                                                          | •          | · · / · · ·      |
| rafteristif.                                                                             |            |                  |
| A. Bom Charafter ber Perfon                                                              | <b>6</b>   | 254.             |
| 1. Bom Naturell                                                                          |            | 254.             |
| 2. Nom Temperament                                                                       |            | 255.             |
| 3. Bom Character als der Denkungsart                                                     |            | 264.             |
| Bon der Physiognomik                                                                     |            | 270.             |
| B. Bom Character des Geschlechts                                                         |            | 282.             |
| E. Bom Character des Bolls                                                               |            | 295.             |
| D. Bom Character der Raffe                                                               |            | 311.             |
| To Main Kingenerer act trade                                                             | •          | J = = +          |
| & Mam Character der Gattung                                                              | Ø.         | 212.             |
| E. Bom Character ber Gattung Schilderung bes Characters ber Menfchengattung.             | Ø.         | 312.<br>527.     |

# Der Anthropologie Erster Theil.

# Anthropologische Dibactif.

Bon ber Art, bas Innere sowohl als bas
Aeußere bes Menschen zu
erkennen.

. ,

.

# Erftes Buch.

# Vom Ertenntnifvermögen.

Vom Bewußtsenn seiner felbst.

f. 1. Daß der Mensch in seiner Borstellung bas 3ch haben tann, erhebt ihn unendlich über alle andere auf Erden lebende Besen. Dadurch ist er eine Person und, vermöge der Einheit des Bewustsepns, bey allen Beränderungen, die ihm zustoßen mögen, eine und diesell de Person, d. i. ein von Sach en, dergleichen die verzunftlosen Thiere sind, mit denen man nach Bellesschaften und walten tann, durch Rang und aunterschiedenes Besen; selbst wenn

nicht sprechen kann; weil er es boch in Gedanken hat: wie es alle Sprachen, wenn sie in der ersten Person reden, doch benken muffen, ob sie zwar diese Ich: heit nicht durch ein besonderes Wort ausdrücken. Denn dieses Vermögen (namlich zu benken) ist der Werft and.

Es ist aber merkwürdig: daß das Rind, was schon ziemlich fertig sprechen kann, doch ziemlich spät (vielleicht wohl ein Jahr nachher) allererst anfängt durch Ich zu reden, so lange aber von sich in der dritten Person sprach, (Carl will essen, gehen u. s. w.) und daß ihm gleichsam ein Licht aufgegangen zu seyn scheint, wenn es den Ansang macht durch Ich zu sprechen; von welchem Tage an es niemals mehr in jene Sprechart zurückstehrt. — Vorher fühlte es bloß sich selbst, jest den kt es sich selbst. — Die Erklärung dieses Phänomens möchte dem Anthropologen ziemlich schwer fallen.

Die Bemerkung: daß ein Kind vor dem erfen Bierteljahr nach seiner Geburt weder Weinen noch Lächeln außert, scheint gleichfalls auf Entwickelung gewiss fer Borstellungen, von Beleidigung und Unrechtthun, welche gar zur Vernunst hindeuten, zu beruhen. — Daß es den in diesem Zeitraum ihm vorgehaltenen glänzens den Gegenständen mit Augen zu folgen anhebt, ist der rohe Ansang des Fortschreitens von Wahrnehmung en (Apprehension der Empfindungsvorstellung), um sie zum Erkenntnis der Gegenstände der Sinne, b. i. der Erfahrung zu etweitern.

Daß ferner, wenn es nun ju fprechen versucht, bas Rabbredien der Worter es für Mutter und Ummen fo liebenswürdig und diefe geneigt macht, es beständig zu herzen und zu fuffen, es auch wohl, durch Erfüllung jedes Wunfches und Willens, jum tleinen Befehlshaber ju verziehen: diefe Liebensmurbigfeit des Gefcopfs, im Zeitraum feiner Entwickelung jur Menfchheit, muß wohl auf Rechnung seiner Unschuld und Offenheit aller seiner noch fehlerhaften Meußerungen, woben noch tein Beel und nichts Arges ift, einerfeits, andrerfeits aber auf den nas turlichen Sang ber Ummen jum Bohlthun an einem Ber fchopf, welches einschmeichelnd fich bes andern Willfuhr ganglich überläßt, geschrieben werben, ba ihm eine Spiele geit eingewilligt wird, bie glucklichste unter allen, wor ben ber Erzieher baburd, baß er fich felber gleichfam aum Rinde macht, biefe Unnehmlichkeit nochmals ger nießt.

Die Erinnerung seiner Rinderjahre reicht aber ben weitem nicht bis an jene Zeit; weil sie nicht die Zeit der Erfahrungen, sondern blos zerstreuter unter den Begriff des Objects noch nicht vereinigter Wahrnehmungen war.

# Vom Egoism.

5. 2. Bon bem Tage an, da der Mensch anfängt durch Ich zu sprechen, bringt er sein geliebtes Selbst, wo er nur darf, zum Borschein, und der Egoism schreit tet unaushaltsam fort; wenn nicht bffenbar, (denn da wis bersicht ihm der Egoism Anderer) boch verdeckt u mit scheinbarer Selbstverleugnung und

.

fcheibenheit, fich besto ficherer im Urtheil Anberer einen vorzüglichen Berth ju geben.

Der Egoism fann breperley Anmagungen enthale ten: die des Berftandes, des Gefchmacks und des pras etischen Interesse d. i. er kann logisch oder afthetisch, oder practisch seyn. .

Der logische Egoift balt es fur unnothig, fein Urtheil auch am Berftande Anderer ju prufen; gleich als ob er biefes Probierfteins (criterium veritatis externum) gar nicht bedurfe. Es ift aber fo gewiß, bag wir biefes Mittel, uns ber Bahrheit unferes Urtheils ju versichern, nicht entbehren tonnen, daß es vielleicht ber wichtigste Grund ift, warum bas gelehrte Bolt fo brim gend nach der Frenheit der Reber ichrept; weil wenn biefe verweigert wirb, uns jugleich ein großes Dit tel entrogen wird, die Richtigfeit unferer eigenen Urtheile ju prufen, und wir bem grethum preis gegeben mers ben. Mon fage ja nicht, bag wenigstens bie Dather matit privilegirt fen, aus eigener Machtvollfommens heit abzusprechen; benn mare nicht bie mahrgenommene durchgangige Uebereinstimmung ber Urtheile bes Defis funftlers mit bem Urtheile aller anderen, die fich biefem Sache mit Talent und Fleiß widmeten, vorhergegangen, fo marbe fie felbst ber Beforgniß, irgendmo in Irrthum ju fallen, nicht entnommen fepn. - Giebt es boch auch manche Rale, wo wir fogar bem Urtheil unferer eige nen Sinne allein nicht trauen 4. B. ob ein Geflingel blos in unferen Ohren, ober ob es bus Soven wirklich gezogener

ten sey, sondern noch andere zu befragen nothig fim

ben, ob es fle nicht auch so bunte. Und, ob wir gleich im Philosophiren wohl eben nicht, wie bie Juriften fich auf Urtheile ber Rechtsersahrenen, uns auf andrer Urtheile zu Beftätigung unferer eigenen berufen durfen, so wurde boch ein jeder Schriftsteller, der keinen Anhang findet, mit seiner diffentlich erklatten Weynung, die sonft von Wichtigs keit ist, in Berdacht des Irrthums kommen.

Chen barum ift es ein Bageftacht: eine ber alls gemeinen Diennung, felbft ber Berfanbigen, widerftreis tenbe Behauptung ins Publicum ju fpielen. Diefer Unichein bes Egoisms heift bie Daraborie. Es ift nicht eine Rahnheit, etwas auf die Befahr, daß es uns mahr fen, fonbern nur bag es ben wenigen Eingang fins ben möchte, ju magen. — Borliebe furs Parabore ift zwar logifcher Eigenfinn, nicht Rachahmer von Anderen fenn ju wollen, fondern gis ein feltener Menfch ju ericheinen, fatt beffen ein folder oft nur den Seltfa: men macht. Beil aber boch ein jeber feinen eigenen Sinn haben und behaupten muß (Si omnes patres fic, at ego non fic. Abaelard): fo ift der Bormurf der Paraderie, wenn fie nicht auf Gitelleit, fich blos unterfdeiden gu wollen, gegrandet ift, von teiner ichlimmen Bedeutung. -Dem Paradoren ift Das Alltägige entgegengefeht, mas die gemeine Depnung auf feiner Seite hat. Aber bep diefem ift eben fo wenig Sicherheit, wo nicht noch weniger, weil es einschlafert; fatt beffen bas Paras doron das Gemuth jur Aufmerksamteit und Dachfore foung erwedt, die oft ju Entdedungen führt.

Der afthetische Egoift ift berjonige, bem sein ein gener Geschmack schon gnügt; es mögen nun andere A4 seine foine Berfe, Mahlereyen, Musit u. b. g. noch fo fchlecht finden, tadeln oder gar verlachen. Er beraubt sich felbst bes Fortschritts jum Besseren, wenn er sich mit feinem Urtheil tfolirt, sich felbst Benfall tlatscht, und den Pros bierftein des Schonen der Runft nur in sich allein fucht.

Endlich ist der moralische Egoist der, welcher alle Zwecke auf sich seibst einschränkt, der keinen Rus zen worin sieht, als in dem was ihm nüht, auch wohl, als Eudämonist, blos im Ruhen und der eigenen Giückt seligkeit, nicht in der Psticktvorskellung, den obersten Bestimmungsgrund seines Willens seht. Denn weil jeder andere Mensch sich auch andere Begriffe von dem macht, was er zur Glückseligkeit rechnet, so ists gerade der Egoism, der es so weit bringt, gar keinen Probierstein des achten Pstichtbegriffs zu haben, als welcher durchaus ein allgemein geltendes Princip seyn muß. — Alle Eudär monisten sind daher practische Egoisten.

Dem Egoism kann nur der Pluralism entges gengesett werden, d. i. die Denkungsart: sich nicht als die ganze Welt in seinem Selbst befassend, sondern als einen Blosen Weltburger zu betrachten und zu verhalten. — So viel gehört davon zur Anthropologie. Denn, was diesen Unterschied nach metaphysischen Begriffen betrifft, so liegt er ganz außer dem Kelde der hier abzuhandelnden Wissenschaft. Wenn nämlich blos die Frage wäre, ob ich, als denkendes Wesen, außer meinem Dascyn noch dasz Daseyn eines Ganzen anderer, mit mir in Gemeinschaft stehender, Wesen (Welt genannt) anzunehmen Ursache har de, so ist sie nicht anthropologisch, sondern blos meta, physisch.

Anmer=

# Anmertung.

Ueber die Formlichkeit ber egoistischen Sprache.

Die Sprache bes Staatsoberhaupts zum Volf ift in unferen Zeiten gewohnlich pluraliftifch (Bir R. von Got tes Gnaden u. f. m.). Es fragt fich, ob der Ginn hieben nicht vielmehr egoiftifc, d. i. eigene Dachtvollfommens helt anzeigend, und eben baffelbe bedeuten folle, mas ber Ronig von Spanien mit seinem Io el Rey (3d) ber R& nia) fagt. Es icheint aber doch: daß jene Kormlichfeit ber hochften Autoritat urfprunglich habe Berablaf: fung (Bir, ber Ronig und fein Rath, ober bie Ctans be) andeuten follen. - Bie ift es aber ingegangen bag bie wechfelfeitige Unrebe, welche in ben alten claf. fifchen Sprachen burch Du, mithin unitarifc, ausgedrückt murbe, von verfchiebenen, vornehmlich Bers manifchen Boltern, pluraliftifd, burch 36 e bezeichnet worden? woju bie Deutschen noch zwen eine größere Auszeichnung der Perfon mit der man fpricht, andeutende Ausbrude, namlich ben bes Er und bes Cie (gleich als wenn es gar teine Anrede, sondern Ergablung von Abwesenden und zwar entweder Ginem ober Dehrern ware) erfunden haben; worauf endlich, ju Bollenbung as ler Ungereimtheiten, ber vorgeblichen Demuthigung unter dem Angeredeten und Erhebung bes Anderen über fich. ftatt der Perfon, das Abstractum der Qualitat des Ctans bes bes Angerebeten (Ew. Bnaben, Sochgeb. Soch : und Bohledl. u. d. g.) in Gebrauch gefommen. les vermuthlich burch bas Feubalwefen, nach welchem. bafür geforgt murbe, bag von ber toniglichen Burbe an durch alle Abftufungen bis dahin, we die Menschenmar

be gar aufhort, und blos ber Mensch bleibt, b. i. bis ju bem Stande bes Leibeigenen, ber allein von seinem Oberen burch Du angeredet werden, oder eines Rindes, mas noch nicht einen eigenen Willen haben bart. — ber Era b ber Achtung, der bem Wornehmeren gebührt, ja nicht vers fehlt wurde.

# Bon dem willführlichen Bewußtfenn feiner Borftellungen.

§. 3. Das Bestreben sich seiner Worstellungen bewußt zu werben, ist entweder das Aufmerten (attentio), oder das Absehen von einer Borstellung, deren ich mir bewußt bin (abstractio). — Das lettere ist nicht etwa bloße Unters lassung und Berabsdumung des ersteren (benn das wäre Zerstreuung (dikractio), sondern ein wirklicher Act des Erstenntnisvermögens, eine Borstellung, deren ich mir bewußt bin, von der Berbindung mit anderen in Sinem Bewußtsyn abzuhalten. — Man sagt daher nicht, et was abstrahisten (absondern), sondern von etwas, d. i. einer Bestimmung des Gegenstandes meiner Borstellung, abs strahiten, wodurch diese die Allgemeinheit eines Begriffs erhält, und so in den Verstand ausgenommen wird.

Von einer Vorstellung abstrahiren zu tonnen, selbst wenn sie sich dem Menschen durch den Sinn ausdringt, ist ein weit gräßeres Vermögen, als das zu attendiren; weil se eine Freiheit des Denkungsvermögens und die Gigenmacht des Gemüths beweist, den Zustand sein ner Vorstellungen in seiner Gewalt zu har ben (animus sui compos). — In dieser Rücksicht ist nun das Abstractionsvermögen viel schwerer, aber

auch wichtiger, als bas ber Attention, wenn es Borg fellungen ber Sinne betrift.

Biele Menfchen find ungludlich, weil fie nicht abe frahiren tonnen. Der Rreper tonnte eine gute Beus rath machen, wenn er nur über eine Barge im Gefiche ober eine Bahnlude feiner Geliebten wogfehen tonnte. Es ist aber eine besondere Unart unseres Attentionsvere mogens gerabe barauf, was fehlerhaft an anberen ift, auch unwillfahrlich feine Aufmertfamtelt ju heften: feine Aus gen auf einen bem Beficht gerade gegen über am Rock fehlenden Anopf, ober bie Zahnlude, wer einen angewohns ten Sprachfehler ju richten, und ben Underen badurch ju verwirren, fich felbft aber auch im Umgange bas Spiel tu verberben. - Benn bas Saustfächliche aut ift, fo tft es nicht allein billig, fondern auch kluglich gehandelt, Aber bas Ueble an Underen, ja felbft unferes eigenen Bludsjuftandes, weg jufe ben; aber biefes Bermbgen gu abftrabiren ift eine Gemathefarte, welche nur burd Uebung erworben werben fann.

# Von dem Beobachten seiner flbst.

S. 4. Das Bemerten (animadvertere) ift noch nicht ein Be obachten (observare) feiner felbst. Das lettere ift eine methodische Zusammenstellung ber an uns selbst gemachten Wahrnehmungen, welche den Stoff jum Taggebuch eines Beobachters feiner felbst abs giebt, und leichtlich ju Schwärmerey und Wahnsinn hinführt.

Das Aufmerken (attentio) auf fich felbst, wenn man mit Menschen zu thun hat, ist zwar nethwendig, muß

muß aber im Umgange nicht fichtbar werben; benn ba macht es entweder geniert (verlegen) ober affectire (gefdroben). Das Begentheil von bepben ift bie Uns gezwungenheit (das air degagé); ein Bertrauen su ach felbit von Andern in feinem Anstande nicht nachs theilig beurtheilt ju werben. Der, welcher fich fo ftellt, als ob er fich por bem Spiegel beurtheilen wolle, wie es ihm laffe, oder so spricht als ob er fich (nicht blos als ob ein Anderer ihn) fprechen bore, ift eine Art von Schaufpieler. Er will reprafentiren und erfunftelt einen Schein von feiner eigenen Derfon; wodurd, wenn man diefe Bemuhung an ihm mahrnimmt, er im Urtheil Anderer einbuft, weil fie den Berbacht einer Absicht gu betrugen erregt. - Man nennt die Freymuthigfeit in ber Manier fich außerlich zu zeigen, die zu teinem folchen Berbacht Anlaß giebt, bas naturliche Betragen, (meldes darum boch nicht alle fcone Runft und Ger fchmacks : Bilbung ausschließt) und es gefallt burch bie bloge Bahrhaftigfeit in Meugerungen. Bo aber jugleich Offenherzigkeit aus Ginfalt, d. i. aus Mans gel einer ichen jur Rogel gewordenen Berftellungetunft, aus ber Oprache hervorblickt, ba heißt fie Raivetat.

Die offene Art sich zu erklaren an einem ber Manns barkeit sich nahernden Madden, oder einem mit der städtischen Manier unbekannten Landmann, erweckt, durch die Unschuld und Einfalt (die Unwissenheit in der Kunst zu scheinen), ein frohliches Lachen bey denen, die in dies ser Kunst schon geübt und gewißigt sind. Nicht ein Austachen mit Verachtung; denn man ehrt doch hiebey im Herzen die Lauterkeit und Aufrichtigkeit; sondern ein

gutmuthiges liebevolles Relachen ber Unerfahrenheit in ber bofen, obgleich auf unsere schon verdorbene Mensschennatur gegründeten, Runst zu scheinen, die man eher beseufzen als belachen sollte; wenn man sie mit der Idee einer noch unverdorbenen Natur vergleicht. Des ist eine augenblickliche Frohlichkeit, wie von einem bewöltten himmel, der sich an einer Stelle einmal diffnet den Sonnenstraßt durchzulassen, aber sich so fort wieder zuschließt, um der bidden Maulwurssaugen der Selbsts sucht zu schonen.

Bas aber die eigentliche Absicht biefes 65 betrifft, namlich die obige Barnung fich mit ber Ausspähung und gleichsam studirten Abfassung einer inneren Geschichs te bes unwilltubrlich en Laufs feiner Gebanten und Gefühle burchaus nicht zu befaffen, fo gefchieht fie bas rum, weil es der gerade Beg ift, in Ropfverwirrung ver mennter hoherer Gingebungen, und, ohne unfer Buthun, wer weiß mober, auf uns einfließenben Rrafte, in Illumis natism oder Terrorism ju gerathen. Denn unvermerft machen wir hier vermennte Entdedungen von dem, mas wir felbft in uns hineingetragen haben; wie eine Bous rignon mit fcmeichelhaften, ober ein Dascal mit fcredenden und angstlichen Borftellungen, in welchen Fall felbst ein fonst vortrefflicher Ropf Albrecht Saller gerieth, der, ben feinem lange geführten, oft auch unterbros denen Diarium feines Seelenguftandes gulett dahin gelange te, einen berühmten Theologen, feinen vormaligen gcade: mifchen Collegen, den D. Le B ju befragen; ob er nicht ín

<sup>\*)</sup> In Rudficht auf diese konnte man den bekannten Bers des Perfius so parodiren: Naturam videant ingemiscantque relicta.

in feinem weitlauftigen Schat ber Sottesgelahrtheit Troft für feine beangftigte Seele antreffen tonne.

Die verschiebenen Acte ber Borftellungsfraft in mir gu beobachten, wenn ich fie berbenrufe, ift bes Dachbentens wohl werth; fur Logit und Metaphpfit ud: thig und nuglich. - Aber fich belaufchen zu wollen, fo wie fie auch ungerufen von felbft ins Gemuth tommen (bas gefdieht burch bas Spiel ber unabsichtlich Dichtenden Ginbildungefraft), ift, weil aledann Die Prins cipien bes Dentens nicht (wie fie follen) vorangeben, fonbern hintennach folgen, eine Bertehrung ber naturlis den Ordnung im Erfenntnifvermagen und ift entweder fcon eine Krantheit des Bemuths, (Grillenfangeren) ober fahrt ju' berfelben und jum Grehaufe. Ber von inneren Erfahrungen (von ber Gnabe, von In: fechtungen) viel ju ergablen weiß, mag ben feiner Entdes dungsteife jur Erforfdung feiner felbft immer nur in Unticpra vorher anlanden. Denn es ift mit jenen ins neren Erfahrungen nicht fo bewandt, wie mit ben außes ren, von Segenstanden im Raum, worin bie Begens ftande nebeneinander und als bleibend festgehalten ers Scheinen. Der innere Ginn fieht die Berhaltniffe feiner Beftimmungen nur in der Zeit, mithin im Bliegen; wo feine Dauerhaftigfeit der Betrachtung, Die boch jur Er: fabrung nothwendig ift, ftatt findet. \*)

Won

Denn wir uns die innere handlung (Spontancitat), wodurch ein Begriff (ein Gedanke) möglich wird, die Reflexion, die Empfänglichkeit (Receptivität) wodurch eine Bahrnehmung (perceptio) d. i. empirische

Wonden Worstellungen die wir haben, ohne uns ihrer bewußt zu fenn.

5. 5. Vorstellungen ju haben und sich threr boch nicht bewußt ju fenn, barinn scheint ein Wis berfpruch ju liegen; benn wie können wir wissen, bag wir sie haben, wenn wir uns ihrer nicht bewußt sind? Diesen Einwurf machte schon Locke, ber barum auch bas Daseyn solcher Art Vorstellungen verwarf. — Allein wir können uns boch

Anschauung moglich wird, die Apprehenfion. bende Acte aber mit Bewußtsenn vorftellen, fo tann bas Bewuftfenn feiner felbft (apperceptio) in das der Reffe-, rion und bas ber Apprehenfion eingetheilt werden. Das erftere ift ein Bewußtsenn des Verftandes, das zwente der innere Ginn; jenes die reine, biefes die empirifche Mpa perception, ba bann jene falfdlich ber innere Ginn ges nannt wird. - In ber Pfnchologie erforichen wir uns felbft nach unferen Borftellungen des inneren Ginnes : in ber Logit aber nach bem was bas intellectuelle Bewuftfenn an die Sand giebt. - Sier icheint uns nun bas 36 boppelt gu fenn (welches miderfprechend mare) : 1) Das Ich. als Subject bes Dentens (in der Logit), welches bie reine Apperception bedeutet (das blos teffectirende 3ch), und von welchem gar nichts weiter ju fagen, fonbern bas eine ganz einfache Vorftellung ift: 2) Das Ich, als das Dbject ber Bahrnehmung, mithin des inneren Ginnes, was eine Mannigfaltigfeit von Bestimmungen enthalt, Die eine innere Erfahrung moglich machen.

Die Frage, ob ben ben verschiedenen inneren Beranderungen des Gemiths (feines Gedachtniffes ober ber von ihm angenommenen Grundfage) ber Menfch, wenn er fich dieser Beranderungen bewußt ift, noch fagen tonne, er fep e ben der felbe (ber Seele nach), ift eine ungereimte Fraboch mittelbar bewußt feyn eine Worstellung ju haben, ob wir gleich unmittelbar uns ihrer nicht bewußt sind. — Dergleichen Vorstellungen heißen dann duntele; die übrigen sind tlar, und, wenn ihre Rlarheit sich auch auf die Theilvorstellungen eines Ganzen berfelben und ihre Berbindung erstreckt, deutliche Vorstellungen; es sey des Denkens oder der Anschauung.

Wenn ich weit von mir auf einer Wiese einen Mene schen zu sehen mir bewußt bin, ob ich gleich seine Augen, Rase, Mund u. s. w. zu sehen mir nicht bewußt bin, so sch ließe ich eigentlich nur, daß dies Ding ein Mensch sey; denn wollte ich darum, weil ich mir nicht bewußt bin, diese Theile des Kopfs (und so auch die übrigen Theis le dieses Menschen) wahrzunehmen, die Vorstellung ders seiben in meiner Anschauung gar nicht zu haben, ber haupten, so würde ich auch nicht sagen können, daß ich einen Menschen sehe; denn aus diesen Theilvorstellungen ist die ganze (des Kopfs oder des Menschen) zusammens geseht.

Daß das Feld unferer Sinnenanschauungen und Ems pfindungen, deren wir uns nicht bewust sind, ob wit gleich unbezweifelt schließen konnen, daß wir sie haben, d. i. dunteler Vorstellungen im Menschen (und so auch in Thieren), unermeßlich sey, die klaren dagegen nur unendlich wenige Puncte derselben enthalten, die dem Bewuste

ge; benn er kann fich diefer Beranberungen nur baburch bewußt fenn, daß er fich in ben verschiedenen Buftanden als ein und daffelbe on bject vorftellt, und das Ich des Menschen ift zwar der Form (der Borftellungsart) nach, aber nicht ber Materie (dem Inhalte) nach zwiesach.

Bewußtfepn offen liegen: bag gleichfam auf ber großen Charte unferes Bemuths nur wenig Stellen illumis nirt find, tann uns Bewinderung über unfer eigenes Befen einflogen: benn eine bohere Dacht burfte nut zufen : es werde Licht! fo wurde auch ohne Buthun des Mindeften (g. B. wenn wir einen Litterator mit allem Dem nehmen, mas er in feinem Gedachtniß hat) gleichsam eine halbe Welt ihm vor Augen liegen. Alles, mas das Semafnete Auge durchs Telefcop (etwa am Monde) ober ' burche Microfcop (an Infusionsthierden) entbedet, wirb burch unfere blogen Augen gefehen; benn biefe optischen Mittel bringen ja nicht mehr Lichtstrahlen und badurch erzeugte Bilber ins Muge, als auch ohne jene funftliche Bertzeuge fich auf der Dethaut gemahlt haben murben, fondern breiten fie nur mehr aus, um uns ihrer bewußt ju werden. - Eben bas gilt von den Empfindungen bes Gehors, menn ber Dufiter mit gehn Ringern und benben Sufen eine Phantafie auf der Orgel fpielt, und wohl auch noch mit einem neben ihm ftebenben fpricht, wo fo eine Menge Borftellungen in wenig Mugenblicken in der Seele erwecte merden, beren jede ju ihrer Bahl überdem noch ein befonderes Urtheil über die Schickliche feit bedurfte; weil ein einziger der harmonie nicht ger maßer Fingerschlag fofort als Mislaut vernommen were ben murbe, und doch das Gange fo ausfällt, daß der fren phantafirende Dufiter oft munichen mochte, manches von ihm gludlich ausgeführte Stud, bergleichen er vielleicht fonft mit allem Fleiß nicht fo gut ju Stande ju brins gen hofft, in Moten aufbehalten ju haben.

So ist das Feld dunt ler Borstellungen das größe te im Menschen. — Beil es aber diesen nur in seinem passiven Theile, als Spiel der Empfindungen wahrnehmen läßt, so gehört die Theorie derselben doch nur zur physise logischen Anthropologie, nicht zur pragmatischen, worauf es hier eigentlich abgesehen ist.

Wir spielen namlich oft mit buntelen Borftellungen, und haben ein Interesse beliebte ober unbeliebte Gegens stände vor der Einbildungstraft in Schatten zu stellen; bfter aber noch sind wir felbst ein Spiel dunteler Bor; stellungen, und unfer Berstand vermag nicht sich wie der die Ungereimtheiten zu retten, in die ihn der Eine fluß berfelben verset, ob er sie gleich als Tauschung anertennt.

So ist es mit der Geschlechtsliebe bewandt, so fern sie eigentlich nicht das Wohlwollen, sondern vielmehr den Genuß ihres Gegenstandes beabsichtigt. Wie viel Wis ist nicht von jeher verschwendet worden, einen dunnen Flor über das zu wersen, was zwar beliebt ist, aber doch den Menschen mit der gemeinen Thiergattung in so naher Verswandschaft sehen läst, daß die Schamhaftigkeit dadurch ausgesordert wird, und die Ausdrücke in seiner Gesellsschaft nicht unverblümt, wenn gleich zum Belächeln durchesscheinend genug, hervortreten dürsen. — Die Einbils dungskraft mag hier gern im Dunkeln spaziren, und es gehört immer nicht gemeine Kunst dazu, wenn, um den Cynism zu vermeiden, man nicht in den lächerlichen Purism zu verfallen Gesahr laufen will.

Andererseits sind wir auch oft genug das Spiel buns teler Borstellungen, welche nicht verschwinden wollen, wenn sie gleich der Verstand beleuchtet. Sich das Grab in seinem Garten oder unter einem schattigten Baum, im Felde oder im trockenen Boden, zu bestellen, ist oft eine wichtige Angelegenheit für einen Sterbenden: ob zwar er im ersteren Kall keine schöne Aussicht zu hoffen, im letteren aber von der Feuchtigkeit den. Schnupsen zu besorgen nicht Ursache hat-

Das das Kleid ben Mann mache, gilt in gewisser Maße auch für ben Verständigen. Das Russische Spriche wort sagt zwar: "Man empfängt den Gast nach seinem Kleide und begleitet ihn nach seinem Verstande;" aber der Verstand tann doch den Eindruck dunkeler Vorstellungen von einer gewissen Wichtigkeit, den eine wohlgekleit dete Person macht, nicht verhüten, sondern allenfalls nur das vorläusig über sie gefällete Urtheil hinten nach zu berichtigen den Vorsat haben.

Sogar wird studirte Duntelheit oft mit gewunsche tem Erfolg gebraucht, um Tieffinn und Grundlichteit vors zuspiegeln; wie etwa in der Dammer ung oder durch einen Nebel gesehene Gegenstände immer größer gesehen werden, als sie sind. \*) Das Scotison (machs duntel) B 2

Dagegen benm Lageslicht befehen, scheint das mas heller ift, als die umgebenden Gegenstände, auch größer zu fenn, 3. B. weiße Strumpfe siellen vollere Waden vor als schwarze; ein Feuer in der Nacht auf einem hohangelegt, scheint größer zu fer

ift der Machtfpruch aller Mpfitter, um durch gefünftelte Duntelheit Schafgraber der Beisheit anzuloden. — Aber überhaupt ift auch ein gewisser Erad des Rathfels haften in einer Schrift dem Lefer nicht unwilltommen; weil ihm dadurch seine eigene Scharffinnigkeit fühlbar wird, das Dunkele in klare Begriffe aufzulofen.

Won der Deutlichkeit und Undeutlichkeit im Bewußtfenn feiner Vorstellungen.

6. 6. Das Bewußtseyn seiner Borstellungen, well ches zur Unterscheibung eines Segenstandes von anderen zureicht, ift Klarheit. Dasjenige aber, wos durch auch die Jufammen sehung der Borstellungen klar wird, heißt Deutlichkeit. Die lettere macht es allein, daß eine Summe von Borstellungen Erkennts niß wird; worinn dann, weil eine jede Zusammenses zung mit Bewußtseyn Einheit desselben, folglich eine Regel für jene voraussest, Ordnung in diesem Mansnigsaltigen gedacht wird. — Der deutlichen Vorstellung kann man nicht die verworrene (perceptio confusa), sons

messen befindet. — Bielleicht lußt sich daraus auch die scheindare Größe des Mondes und eben so die dem Ansschein nach größere Weite der Sterne von einander, nache am Horizont, erklaren; denn in benden Fallen erscheinen uns leuchtende Gegenstände, die nache am Horizont durch eine mehr verdunkelnde Luftschicht gesehen werden, als hoch am Himmel, und was dunkel ist, wird durch das umgebende Licht auch als kleiner beurtheilt. Behm Scheibenschießen wurde also eine schwarze Scheibe, mit einem weißen Jirkel in der Mitte, zum Treffen gunstiger senn als umgekehrt.

fondern muß ihr blos bie undeutliche (mere clara) entgegenfegen. Bas verworren ift, muß jufammenges fest fen; benn im Einfachen giebt es weber Ordnung noch Berwirrung. Die lettere ift alfo die Urfache der Undeutlichfeit, nicht die Definition berfelben. -In jeder vielhaltigen Borstellung (perceptio complexa), bergleichen ein jedes Ertenntnif ift (weil dagu ims mer Unschauung und Begriff erfordert wird), beruht die Deutlichkeit auf der Ordnung, nach der die Theilvor, ftellungen jufammengefest werben, Die bann entweber (bie bloge Form betreffend) eine blos jogifche Eintheilung in obere und untergeordnete (perceptio primaria et fecundaria), ober eine reale Gintheilung in Saupt: und Rebenvorstellungen (perceptie principalis et adhae. rens) veranlassen; durch welche Ordnung bas Ertennts nig beutlich wird. - Man fieht mohl, bag, wenn bas Bermogen der Ertenninig überhaupt Berftand (in ber allgemeinften Bebeutung bes Borts) heiffen foll, biefer bas Auffassung sverm bgen (attentio) geges bener Borftellungen, um Anfcauung, das Abfone berungsvermögen beffen was mehreren gemein ift (sbitractio), um Begriff, und bas Ueberleg ungs: vermögen (reflexio), um Ertenntnif bes Begent Randes hervorzubringen, enthalten muffe.

Man nennt ben, welcher diese Vermögen im vorzüglichen Grade besitzt, einen Ropf; den, dem sie in sehr kleinem Maas bescheert sind, einen Pinfel (weil er immer von Andern geführt zu werden bedarf); den aber, der sogar Originalität im Gebrauch desselben bey sich führt (kraft deren er was gewöhnlicherweise unter B3

frember Leitung gelernt werben muß, aus fich felbft hervorbringt), ein Benie.

Der nichts gelernt hat, mas man boch gelehrt werben muß, um es ju miffen, beißt ein Ignorant, wenn er es hatte wiffen follen; fo fern er einen Gelehrten vorftellen will; benn ohne biefen Anfpruch tann er ein großes Benie fenn. Der welcher nicht felbft benten, wenn gleich viel lernen tann, wird ein befdirants ter Ropf (bornirt) genannt. - Man tann ein Bas ft er Gelehrter (Dafchine jur Unterweifung Underer, wie man felbst unterwiesen worden) und, in Ansehung bes verz nunftigen Gebrauchs feines historischen Biffens, daben doch fehr bornirt fenn. — Der, beffen Berfahren mit dem was er gelernt hat, in der offentlichen Mittheis lung ben Zwang ber Schule (alfo Mangel der Frepheit im Gelbstdenten), verrath, ift ber Debant; er mag übrigens Belehrter ober Solbat, ober gar Sofmann fenn. Unter Diefen ift der gelehrte Dedant im Grunde noch ber erträglichste; weil man boch von ihm lernen tann: da hins gegen die Peinlichfeit in Formalien (die Pedanterie) ben den letteren nicht allein nukles, fondern auch, wegen bes Stolzes, ber bem Debanten unvermeiblich anhangt, obens ein laderlich wird, ba es ber Stolz eines Sgnoram ten ift.

Die Kunst aber, ober vielmehr die Gewandheit im gesellschaftlichen Tone zu sprechen, und sich überhaupt modisch zu zeigen, welche, vornehmlich wenn es Wissens schaft betrift, sälschlich Popularität genannt wird, da sie vielmehr geputzte Seichtigkeit heißen sollte, deckt mans

manche Armseligkeit des eingeschränkten Kopfs. Aber nur Kinder lassen fich dadurch irre leiten. "Deine Tromu mel (sagte der Quacker bepm Addison zu dem in der Auts sche neben ihm schwahenden Officier) ift ein Sinnbild von Dir; sie klingt weil sie leer ist."

Um die Menfchen nach ihrem Erfenntnigvermogen (bem Berftande überhaupt) ju beurtheilen, theilt man fie - in diejenigen ein, benen & em e in finn (fensus communis), der freplich nicht a eme in (fenfus vulgaris) ift, jus geftanden werden muß, und in Leute von Biffen fchaft. Die erstern find ber Regeln Rundige in Fallen ber Aus wendung (in concreto), die andern fur fich felbst und vor ihrer Anwendung (in abstracto). - Man nennt ben Berftand, ber ju bem gefteren Erfenntnifvermogen gehört, den gefunden Menschenverstand (bon fens), ben jum zwenten den bellen Ropf (ingenium perspi-Es ift mertwurdig, daß man fich ben erfteren, welcher gewohnlich nur als practisches Ertenntnifivermor aen betrachtet wird, nicht allein als einen, welcher ber Culs tur entbehren tann, fondern ale einen folden, dem fie wohl gar nachtheilig ift, wenn fie nicht weit genug getries ben wird, vorftellig macht, ihn baber bis jur Odmars meren hochpreiset, und ihn ale eine Kundgrube in den Tiefen bes Gemuthe verborgen liegender Schabe vorftellt, auch bieweilen feinen Musspruch ale Orafel (ben Benius bes Sofrates) für zuverlässiger erflart, als Alles mas studirte Biffenschaft immer ju Martte bringen murde. - Go viel ift gewiß, bag, wenn die Auflofung einer Frage auf ben allgemeinen und angebohrnen Regeln bes Berftandes (beren Befit Mutterwiß genannt wird) beruht, es unf

cherer ist, sich nach studirten und kunftlich aufgestelltensPrincipien (dem Schulwich) umzusehen und feinen Begschlich darnach abzusassen, als wenn man es auf dem
Ausschlag der im Dunkeln des Gemuths liegenden Begschlimmungsgrunde des Urtheils in Masse ankommen läße,
welches man den logischen Tact nennen könnte: wo die Ueberlegung den Gegenstand sich auf vielerlen Geiten vorstellig macht und ein richtiges Repultat herausbringt,
ohne sich der Acte, die hieben im Inneren des Gemuthe vorgehen, bewußt zu werden.

Der gesunde Berstand aber tann diese seine Borgugs lichkeit nur in Ansehung eines Gegenstandes der Erfaherung beweisen; nicht allein durch diese an Erkenntnis zu machsen, sondern sie (die Ersahrung) selbst zu erweistern, aber nicht in speculativer, sondern blos in empistisch; practischer Rücksicht. Denn in jener bedarf es wise senschaftlicher Principien a priori; in dieser aber tone nen es auch Ersahrungen, d. i. Urtheile seyn, die durch Bersuch und Ersolg continuirlich bewähret werden.

<u>.</u>

cherer ift, sich nach studirten und kunftlich aufgestellters-Principien (dem Schulwis) umzusehen und feinen Bez schluß darnach abzufassen, als wenn man es auf den Ausschlag der im Dunteln des Gemuths liegenden Bezstimmungsgründe des Urtheils in Masse ankommen läße, welches man den logischen Tact nennen konnte: wo die Ueberlegung den Gegenstand sich auf dielerlen Gelten vorstellig macht und ein richtiges Rejultat herausbringt, ohne sich der Acte, die hieben im Inneren des Gemuths vorgehen, bewußt zu werden.

Der gefunde Verstand aber tann diese seine Vorzägs lichkeit nur in Unsehung eines Gegenstandes der Erfaherung beweisen; nicht allein durch diese an Erkenntniß zu wachsen, sondern sie (die Ersahrung) selbst zu erweistern, aber nicht in speculativer, sondern blos in empiseisch; practischer Rücksicht. Denn in jener bedarf es wise senschaftlicher Principien a priori; in dieser aber tons nen es auch Ersahrungen, d. i. Urtheile seyn, die durch Versuch und Ersolg continuirlich bewähret werden.

## Bon ber Sinnlichfeit im Gegenfas mit bem Berftanbe.

5. 7. In Ansehung bes Zustandes ber Borftellung gen ist mein Gemuth entweder han beind und zeigt Bermögen (facultas), oder es ist leibend und bes steht in Empfänglichteit (receptivitas). Ein Erstenntniß enthält beydes verbunden in sich und die Möglichteit eine solche zu haben, führt den Ramen des Ertenntnisvermögens von dem vornehmsten Theil derselben, nämlich der Thätigteit des Gemuths Borstellungen zu verbinden, oder von einander zu sondern.

Vorstellungen, in Ansehung beren sich bas Gemuth leibend verhalt, burch welche also bas Subject afficirt wird (dieses mag sich nun selbst afficiren oder von einem Object afficirt werden), gehören zum sinnlichen: diejenigen aber, welche ein bloßes Thun (das Denken) enthalten, zum intellectuellen Erkenntnisvermögen. Jenes wird auch das untere, dieses aber das obere Erkenntnisvermögen genannt. \*) Jenes hat den Chas vacter

Die Sinnlichfeit blos in ber Unbeutlichfeit ber Borfiellungen, die Intellectualität dagegen in ber Deutlichfeit zu sesen, und hiemit einen blos formalen (logischen) Unterschied bes Bewuftfenns, statt bes reas len (psychologischen), der nicht blos die Form, sondern auch

cherer ift, sich nach ftudirten und kunstlich ausgestellters-Principien (dem Schulwis) umzusehen und seinen Bez schluß darnach abzusassen, als wenn man es auf den Ausschlag der im Dunteln des Gemuths liegenden Bezfrimmungsgründe des Urtheils in Masse ankommen läße, welches man den logischen Tact nennen konnte: wo die Ueberlegung den Gegenstand sich auf dielerlen Geiten vorstellig macht und ein richtiges Rezultat herausbringt, ohne sich der Acte, die hieben im Inneren des Gemuths vorgehen, bewußt zu werden.

Der gefunde Verstand aber tann diese seine Vorzügs lichkeit nur in Ansehung eines Gegenstandes der Erfaherung beweisen; nicht allein durch diese an Erkenntnis zu wachsen, sondern sie (die Ersahrung) selbst zu erweistern, aber nicht in speculativer, sondern blos in empistisch: practischer Rücksicht. Denn in jener bedarf es wise senschaftlicher Principien a priori; in dieser aber tone nen es auch Erfahrungen, d. i. Urtheile seyn, die durch Versuch und Erfolg continuirlich bewähret werden.

# Bon ber Sinnlichfeit im Gegenfas. mit bem Berftanbe.

5. 7. In Ansehung bes Zustandes ber Borstellungen ist mein Gemuth entweder han delnd und zeigt Bermögen (facultas), oder es ist leidend und bes steht in Empfänglichteit (receptivitas). Ein Erstenntnis enthält beydes verbunden in sich und die Möglichteit eine solche zu haben, führt den Ramen des Ertenntnisvermögens von dem vornehmsten Theil derselben, nämlich der Thätigkeit des Gemuths Vorselbungen zu verbinden, oder von einander zu sondern.

Vorstellungen, in Ansehung beren sich bas Gemuth leidend verhält, durch welche also bas Subject afficirt wird (dieses mag sich nun selbst afficiren oder von einem Object afficirt werden), gehören zum sinnlichen: diesenigen aber, welche ein bloßes Thun (das Deuten) enthalten, zum intellectuellen Ertenntnisvermögen. Jenes wird auch das untere, dieses aber das obere Ertenntnisvermögen genannt. \*) Jenes hat den Chas

Die Sinnlichleit blos in der Undeutlichleit der Borfiellungen, die Intellectualität dagegen in der Deutlichleit au seten, und hiemit einen blos formalen (logischen) Unterschied des Bewuftsenns, statt des reaslen (psychologischen), der nicht blos die Form, sondern auch ben

patter ber Passivitat des inneren Sinnes ber Empfindungen, dieses der Spontaneität der Apperception, d. i. des reinen Bewußtschus der Jandlung, welche das Denken ausmacht und zur Logit (einem Spstem der Res geln des Verstandes), so wie jener zur Psychologie (einem Inbegriff aller innern Wahrnehmungen unter Nas kurgesetzen), gehört und innere Erfahrung begründet.

Anmerkung. Der Gegenstand der Borstellung, ber nur die Art enthält, wie ich von ihm afficirt werde, kann von mir nur erkannt werden, wie er mir erscheint und alle Ersahrung (empirische Erkenntnis), die innere nicht minder als die äußere, ist nur Erkenntnis der Gesgenstände, wie sie uns erscheinen, nicht wie sie (für sich allein betrachtet) sind. Denn es kommt alsdann nicht blos auf die Beschaffenheit des Objects der Vorstellung, sondern auf die des Subjects und dessen Empfängslichkeit an, welcher Art die sinnliche Anschauung seyn werde,

den Inhalt des Denkens betrifft, zu feten, war ein großer Jehler der Leibnig = Bolfischen Schule, namlich die Sinnslichkeit blos in einem Mangel (der Klarheit, der Theilsworkellungen), folglich der Undeutlichkeit zu feten, die Beschaffenheit aber der Verkandesvorftellung in der Deutlichskeit; da jene doch etwas fehr positives und ein unentbehrslicher Zusat zu der letteren ist, um ein Erkenntnis hersworzubringen. — Leibnis aber war eigentlich Schuld daran. Denn Er, der platonischen Schule anhängig, nahm angebohrne reine Verstandesanschauungen, Ideen genannt, an, welche im menschlichen Gemuth, jett nur verdunkelt, angetroffen wurden und deren Zergliederung und Beleuchstung durch Ausmerksamkeit wir allein die Erkenntnis der Objecte, wie sie an sich selbst sind, zu verdanken hatten.

werde, barauf das Denken besselben (der Begriff vom Object) solgt. — Die formale Beschaffenheit dieser Receptivität kann nun nicht wiederum noch von den Sins nen abgeborgt werden, sondern muß (als Anschauung) a priori gegeben seyn, d. i. es muß eine sinnliche Ansschauung seyn, welche übrig bleibt, wenn gleich alles Emspirische (Sinnenem pfindung enthaltende) wegges lassen wird und dieses Körmliche der Anschauung ist bepinneren Ersahrungen die Zeit.

Beil Erfahrung empirisches Erkenntniß ift, jum Er: tenntnif aber (ba es auf Urtheilen beruht) Ueberlegung '(reflexio), mithin Bewußtfenn, b. i. Thatigfeit in Bus fammenstellung bes Mannigfaltigen der Borftellung nach 'einer Regel der Ginheit deffelben, b. i. Begriff und (vom Anfchauen unterfchiedenes) Denten überhaupt erfore bert wird : fo wird das Bewußtfeyn in das biscurfis we (welches, als logisch, weil es die Regel giebt, voran geben muß), und bas intuitive Bewußtfenn einges theilt werden; bas erftere (bie reine Apperception feiner Bemuthshandlung) ift einfach. Das 3ch ber Reflexion. balt tein Mannigfaltiges in fich, und ift in allen Urtheit 'len immer ein und daffelbe, weil es blos dies Kormliche bes Bewuftfenns; dagegen die innere Erfahrung bas Materielle beffelben und ein Mannigfaltiges ber ett. pirifchen inneren Unfchauung, bas 3ch ber Apprehens fion (folglich eine empirische Apperception) enthalt.

Ich, als bentendes Wefen, bin zwar mit Mir, als Sinnenwefen, ein und baffelbe Subject; aber, als Object ber inneren empirischen Anschauung, d. i. so fern ich innere lich

lich von Empfindungen in der Beit, fo wie fie gut gleich ober nach einander find, afficirt werbe, ertenne ich mich boch nur, wie ich mir felbst erscheine, nicht als Ding an fich felbft. Denn es hangt boch von ber Zeite bedingung, welche tein Berftandesbegriff (mithin nicht bloge Spontaneirat) ift, folglich von einer Bedingung ab, in Anfehung beren mein Borftellungevermogen leis bend ift (und gehört jur Receptivitat). tenne ich mich burch innere Erfahrung immer nur wie ich mir erfcheine; welcher Gas bann oft boslicherweis fe fo verdreht wird, bag er fo vicl fagen wolle: es fcheine mir nur (mihi videri) baf ich gewisse Borftele lungen und Empfindungen habe, ja überhaupt daß ich eriftire. - Der Ochein ift ber Grund ju einem itrigen Urtheil aus subjectiven Urfachen, Die falfchlich fur object tiv gehalten werden : Erfcheinung ift aber gar fein Urs theil, sondern blos empirische Unschauung, die burch Res flerion, und ben baraus entspringenden Berftandesbegriff gur inneren Erfahrung und hiemit Babrheit wird.

Daß die Wörter in nerer Sinn und Appercept tion von den Seelenforschern gemeinhin für gleichbedeuf tend genommen werden, unerachtet der erstere allein ein psychologisches (angewandtes), die zweyte aber bles ein logisches (reines) Bewußtseyn anzeigen soll, ist die Ursa, che dieser Irrungen. Das wir aber durch den ersteren uns nur ersennen können, wie wir uns ersch eis nen, erhellet daraus, weil Aussassung (apprehensio) der Eindrücke des ersteren eine formale Bedingung der inneren Anschauung des Subjects, nämlich die Zeit, vorausseht, welche kein Verstandesbegriff ist, und also blos

blos als subjective Bebingung gilt, wie nach ber Beschaffent beit ber menschlichen Geele uns innere Empfindungen ges geben werden, also biese uns nicht, wie bas Object auf fich ift, ju ertennen giebt.

Diefe Unmertung gehört eigentlich nicht gur Uns thropologie. In biefer find nach Berftandesgefegen vers einigte Erscheinungen Erfahrungen, und ba wird nach der Borftellungsart ber Dinge, wie fie auch ohne ibr Berhaltniß ju ben Sinnen in Betrachtung ju gieben' (mithin an fich felbft) find, gar nicht gefragt; benn biefe Untersuchung gehort jur Metaphysit, welche es mit ber Möglichkeit ber Erkenntniß a priori gu thun hat. Aber es war doch nothig fo weit jurudjugehen, um auch nur Die Berfiche Des fpeculativen Ropfs in Unsehung Diefer Rrage abzuhalten. - Da übrigens die Renntnif bee Menichen burch innere Erfahrung, weil er barnach gros Bentheils auch Undere beurtheilt, von großer Bichtigfeit, aber boch jugleich von vielleicht größerer Schwierigfeit ift, als die richtige Beurtheilung Anderer, indem der Forfcher feines Inneren leichtlich, fatt blos zu beobache ten, manches in bas Gelbstbewußtfenn hinein traat, fo ift es rathfam und fogar nothwendig von beobsachteten Erfdeinungen in fich felbst angufangen, und bann allererft ju Behauptung gemiffer Sage, Die Die Matur bes Menschen angehen, b. i. jur inneren Erfahrung, fortjufchreiten.

ist der Machtspruch aller Mpfitter, um durch gefünstelte Duntelheit Schafgraber der Beisheit anzulocken. — Aber überhaupt ist auch ein gewisser Erad des Rathsels haften in einer Schrift dem Lefer nicht unwilltommen; weil ihm dadurch seine eigene Scharffinnigkeit fühlbar wird, das Dunkele in klare Begriffe aufzuldfen.

Won der Deutlichkeit und Undeutlichkeit im Bewußtfenn feiner Borftellungen.

S. 6. Das Bewußtseyn seiner Borstellungen, well ches zur Unterscheidung eines Segenstandes von anderen zureicht, ift Rlarheit. Dasjenige aber, word auch die Jusammen sehung der Borstellungen klar wird, heißt Deutlichkeit. Die lettere macht es allein, daß eine Summe von Borstellungen Erkennten iß wird; worinn dann, weil eine jede Zusammenses zung mit Bewußtseyn Einheit desselben, solglich eine Regel für jene voraussest, Ordnung in diesem Mansnigsaltigen gedacht wird. — Der deutlichen Vorstellung kann man nicht die verworrene (perceptio confusa), sons

meffen befindet. — Bielleicht laßt fich daraus auch die scheinbare Große des Mondes und eben so die dem Ansschein nach großere Weite der Sterne von einander, nache am Horizont, erklaren; denn in benden Fallen erscheinen uns leuchtende Gegenstände, die nache am Horizont durch eine mehr verdunkelnde Luftschicht gesehen werden, als hoch am Himmel, und was dunkel ist, wird durch das umgebende Licht auch als kleiner beurtheilt. Benm Scheibenschießen wurde also eine schwarze Scheibe, mit einem weißen Jirkel in der Mitte, zum Treffen gunstiger senn als umgekehrt.

fonbern muß ihr blos bie undeutliche (mere clara) entgegenfegen. Bas verworren ift, muß jufammenges fest fenn; benn im Einfachen giebt es weber Ordnung noch Bermirrung. Die lettere ift alfo die Urfache der Undeutlichtett, nicht die Definition derfelben. -In jeder vielhaltigen Borstellung (perceptio complexa), bergleichen ein jedes Erkenntniß ist (weil dazu ims mer Anschauung und Begriff erfordert wird), beruht die Deutlichteit auf der Ordnung, nach der die Theilvor: ftellungen jufammengefest werben, bie bann entweber (bie bloße Form betreffend) eine blos jogifche Eintheilung in obere und untergeordnete (perceptio primaria et fecundaria), ober eine reale Eintheilung in Saupt : und Rebenvorstellungen (perceptio principalis et adhae. rens) veranlaffen; burch welche Ordnung bas Ertennts nig deutlich wird. - Man fieht mohl, bag, wenn bas Bermogen der Ertenninif überhaupt Berftand (in ber allgemeinften Bedeutung bes Borts) heiffen foll, biefer bas Auffaffung svermögen (attentio) geger bener Borftellungen, um Unfcauung, bas Abfone berungsvermögen bessen was mehreren gemein ist (abstractio), um Begriff, und bas Ueberlegungs: vermögen (reflexio), um Ertenntnig bes Begens fandes hervorzubringen, enthalten muffe.

Man nennt ben, welcher diese Vermögen im vor, juglichen Grade besitzt, einen Ropf; den, dem sie in sehr kleinem Maas bescheert sind, einen Pinfel (weil er immer von Andern geführt zu werden bedarf); den aber, der sogar Originalität im Gebrauch desselben bey sich führt (kraft deren er was gewöhnlicherweise unter B 3

frember Leitung gelernt werben muß, aus fich felbft hervorbringt), ein Wenie.

Der nichts gelernt hat, was man boch gelehrt werben muß, um es ju wiffen, beißt ein Ignorant, wenn er es hatte wiffen follen; fo fern er einen Belehrten vorstellen will; benn ohne biefen Unspruch tann er ein großes Benie fenn. Der welcher nicht felbft benten, wenn gleich viel lernen tann, wird ein befchrants ter Ropf (bornirt) genannt. - Man tann ein Bas Rer Gelehrter (Dafchine jur Unterweifung Underer, wie man felbst unterwiesen worden) und, in Anfehung des verz nunftigen Gebrauchs feines hiftorischen Biffens, daben boch fehr bornirt fenn. - Der, beffen Verfahren mit bem was er gelernt hat, in der offentlichen Mittheis lung den Zwang ber Schule (alfo Mangel der Frepheit im Gelbftbenten), verrath , ift ber Debant; er mag übrigens Belehrter ober Solbat, ober gar Sofmann fenn. Unter biefen ift ber gelehrte Debant im Grunde noch ber erträglichste; weil man boch von ihm lernen tann: ba hins gegen die Peinlichteit in Kormalien (die Debanterie) ben den letteren nicht allein nubles, fonbern auch, wegen bes Stolzes, ber bem Debanten unvermeiblich anhangt, obene ein laderlich wird, ba es ber Stoly eines Sanoram ten ift.

Die Kunst aber, ober vielmehr die Gewandheit im gesellschaftlichen Lone zu sprechen, und sich überhaupt modisch zu zeigen, welche, vornehmlich wenn es Wissens schaft betrift, fälschlich Popularität genannt wird, da sie vielmehr geputzte Seichtigkeit heißen sollte, deckt mans

manche Armseligkeit des eingeschränkten Ropfs. Aber nur Kinder lassen sich dadurch irre leiten. "Deine Tromu mel (sagte der Quacker beym Addison zu dem in der Autr sche neben ihm schwahenden Officier) ist ein Sinnbild von Dir; sie klingt weil sie leer ist."

Um bie Menschen nach ihrem Ertenntnigvermogen (bem Berftande überhaupt) ju beurtheilen, theilt man fie . - in diejenigen ein, benen & em ein finn (fenfus communis), ber freylich nicht gemein (fenfus vulgaris) ift, jus geffanden werden muß, und in Leute von Biffen ich aft. Die erstern find ber Regeln Rundige in Fallen ber Uns wendung (in concreto), die andern får fich felbst und vor ihrer Anwendung (in abstracto). -Man nennt ben Berftand, ber ju bem erfteren Ertenntniffvermogen achort, den gefunden Menschenverstand (bon fens). ben jum zwenten ben bellen Ropf (ingenium perspicax). - Es ift mertwurdig, daß man fich ben erfteren. welcher gewöhnlich nur als practifches Ertenntniffvermot aen betrachtet wird, nicht allein als einen, welcher ber Cule tur entbehren tann, fondern als einen folchen, dem fie wohl gar nachtheilig ift, wenn fie nicht weit genug getries ben wird, vorftellig macht, ihn baher bis jur Odmars meren hochpreiset, und ihn ale eine Kundgrube in den Ticfen bes Gemuthe verborgen liegender Schabe vorftellt, auch bisweilen feinen Ausspruch als Oratel (ben Genius bes Sofrates) für zuverlässiger erklart, ale Alles mas studirte Biffenschaft immer ju Martte bringen murde. viel ift gewiß, daß, wenn die Aufldfung einer Frage auf den allgemeinen und angebohrnen Regeln des Berftandes (beren Befit Mutterwis genannt wird) beruht, es unfie 8 4 cherer '

cherer ift, sich nach studirten und tanstlich aufgestellten-Principien (dem Schulwis) umzusehen und feinen Be, schluß darnach abzusassen, als wenn man es auf den Ausschlag der im Dunteln des Gemuths liegenden Besstimmungsgründe des Urtheils in Masse ankommen läße, welches man den logischen Tact nennen könnte: wo die Ueberlegung den Gegenstand sich auf dielerlen Seiten vorstellig macht und ein richtiges Rejultat herausbringt, ohne sich der Acte, die hieben im Inneren des Gemuths vorgehen, bewust zu werden.

Der gefunde Verstand aber tann diese seine Vorzägs lichkeit nur in Ansehung eines Gegenstandes der Erfahr rung beweisen; nicht allein durch diese an Erkenntnis zu wachsen, sondern sie (die Ersahrung) selbst zu erweis tern, aber nicht in speculativer, sondern blas in empis risch; practischer Rücksicht. Denn in jener bedarf es wischenschaftlicher Principten a priori; in dieser aber tons nen es auch Erfahrungen, d. i. Urtheile seyn, die durch Versuch und Erfolg continuirlich bewähret werden.

## Bon ber Sinnlichfeit im Gegenfas. mit bem Berftanbe.

5. 7. In Ansehung bes Zustandes ber Borstellung gen ist mein Gemuth entweder han beind und zeigt Bermögen (facultas), oder es ist leidend und bes sieht in Empfänglichteit (receptivitas). Ein Erstenntniß enthält beydes verbunden in sich und die Möglichteit eine solche zu haben, führt den Ramen des Ertenntnisvermögens von dem vornehmsten Theil derselben, nämlich der Thätigteit des Gemuths Borstellungen zu verbinden, oder von einander zu sondern.

Vorstellungen, in Ansehung beren sich bas Gemuth leibend verhalt, burch welche also bas Subject afficirt wird (dieses mag sich nun selbst afficiren oder von einem Object afficirt werden), gehören zum sinnlichen: diejenigen aber, welche ein bloßes Thun (das Denken) enthalten, zum intellectuellen Erkenntnisvermögen. Jenes wird auch das untere, dieses aber das obere Erkenntnisvermögen genannt. \*) Jenes hat den Chas vacter

Die Sinnlichteit blos in der Undeutlichfeit der Borfiellungen, die Intellectualität dagegen in der Deutlichfeit zu sehen, und hiemit einen blos formalen (logischen) Unterschied des Bewustfenns, statt des realen (psychologischen), der nicht blos die Form, sondern auch ben

pfindungen, dieses der Spontaneität der Apperception, b. i. des reinen Bewußtseyns der Sandlung, welche das Denken ausmacht und zur Logit (einem Spstem der Res geln des Berstandes), so wie jener zur Psychologie (einem Inbegriff aller innern Bahrnehmungen unter Nat kurgesetzen), gehört und innere Ersahrung begründet.

Anmerkung. Der Gegenstand der Vorstellung, ber nur die Art enthält, wie ich von ihm afficirt werde, kann von mir nur erkannt werden, wie er mir erscheint und alle Ersahrung (empirische Erkenntniß), die innere nicht minder als die äußere, ist nur Erkenntniß der Ges genstände, wie sie uns erscheinen, nicht wie sie (für sich allein betrachtet) sind. Denn es kommt alsdann nicht blos auf die Beschaffenheit des Objects der Vorstels lung, sondern auf die des Subjects und dessen Empfängslichkeit an, welcher Art die sinnliche Anschauung senn werde,

den Inhalt des Denkens betrifft, zu feten, war ein großer Fehler der Leibnig = Bolfischen Schule, namlich die Sinnslichkeit blos in einem Mangel (der Klarheit, der Theilsworkellungen), folglich der Undeutlichkeit zu feten, die Beschäftenheit aber der Verfandesvorkellung in der Deutlichskeit; da jene doch etwas fehr positives und ein unentbehrslicher Jusas zu der letteren ist, um ein Erkenntnis hersworzubringen. — Leibnis aber war eigentlich Schuld daran. Denn Er, der platonischen Schule anhängig, nahm angebohrne reine Verstandesanschauungen, Ideen genannt, an, welche im menschlichen Gemuth, jest nur verdunkelt, angetrossen wurden und deren Zergliederung und Beleuchstung durch Ausmerksamseit wir allein die Erkenntnis der Objecte, wie sie an sich selbst sind, zu verdanken hätten.

werbe, barauf bas Denten besselben (ber Begriff vom Object) solgt. — Die formale Beschaffenheit bieser Receptivität kann nun nicht wiederum noch von den Sins nen abgeborgt werden, sondern muß (als Anschauung) a priori gegeben seyn, d. i. es muß eine sinnliche Ansschauung seyn, welche übrig bleibt, wenn gleich alles Emspirische (Sinnenem pfind ung enthaltende) wegges lassen wird und dieses Kormliche der Anschauung ist bepinneren Ersahrungen die Zeit.

Beil Erfahrung empirifches Erfenntnif ift, jum Er: tenntnif aber (ba es auf Urtheilen beruht) Ueberlegung '(reflexio), mithin Bewußtseyn, b. i. Thatigkeit in Bus 'fammenstellung des Mannigfaltigen der Borftellung nach einer Regel der Ginheit deffelben, b. i. Begriff und (vom Unfchauen unterschiedenes) Denten überhaupt erfore bert wird: fo wird bas Bewußtfeyn in bas biscurfi: we (welches, als logisch, weil es die Regel giebt, voran geben muß), und bas intuitive Bemuftfeyn einges theilt werden; das erftere (bie reine Apperception feiner Bemuthshandlung) ift einfach. Das 3ch ber Reflexion. halt tein Mannigfaltiges in fich, und ift in allen Urtheis 'len immer ein und daffelbe, weil es blos dies Formliche 'bes Bemuftfenns; dagegen die innere Erfahrung bas Materielle beffelben und ein Mannigfaltiges ber em. pirifchen inneren Unfchauung, bas 3ch ber Apprehens fion (folglich eine empirische Apperception) enthalt.

Ich, ale bentenbes Wefen, bin zwar mit Mir, ale Sinnenwefen, ein und baffelbe Subject; aber, ale Object ber inneren empirischen Anschauung, d. i. fo fern ich inner, lich

lich von Empfindungen in der Zeit, fo wie fie gut gleich ober nach einander find, afficirt werbe, ertenne ich mich boch nur, wie ich mir felbft erscheine, nicht als Ding an fich felbft. Denn es hangt boch von ber Zeite bebingung, welche fein Berftanbesbegriff (mithin nicht bloge Spontaneirat) ift, folglich von einer Bedingung ab, in Anfehung beren mein Borftellungevermagen leis bend ift (und gehört gur Receptivitat). - Daber eri tenne ich mich burch innere Erfahrung immer nur wie id mir ericheine; welcher Gas bann oft boslicherweis fe fo verdreht wird, bag er fo viel fagen wolle: es fcheine mir nur (mihi videri) bag ich gewiffe Borftels lungen und Empfindungen habe, ja überhaupt daß ich eriftire. - Der Schein ift ber Grund ju einem itrigen Urtheil aus subjectiven Urfachen, Die falfchlich fur object tiv gehalten werden; Erfcheinung ift aber gar fein Ure theil, sondern blos empirische Anschauung, die durch Res flerion, und ben baraus entspringenden Berftanbesbegriff gur inneren Erfahrung und hiemit Babrheit wird.

Daß die Wörter in nerer Sinn und Appercept tion von den Seelenforschern gemeinhin für gleichbedeuf tend genommen werden, unerachtet der erstere allein ein psychologisches (angewandtes), die zweyte aber bles ein logisches (reines) Bewustseyn anzeigen soll, ist die Ursa, che dieser Irrungen. Das wir aber durch den ersteren uns nur ersennen können, wie wir uns ersch eis nen, erhellet daraus, weil Auffassung (apprehensio) der Eindrücke des ersteren eine formale Bedingung der inneren Anschauung des Subjects, nämlich die Zeit, vorausset, welche kein Verstandesbegriff ist, und also blos

blos als subjective Bebingung gilt, wie nach ber Beschaffens beit ber menschlichen Geele uns innere Empfindungen ges geben werden, also diese uns nicht, wie bas Object an fich ift, ju erkennen giebt.

\* \*

Diefe Anmertung gehört eigentlich nicht jur Uns thropologie. In Diefer find nach Berftanbesgefegen vers einigte Ericheinungen Erfahrungen, und ba wird nach ber Borftellungsart ber Dinge, wie fie auch ohne ibr Berhaltniß ju ben Sinnen in Betrachtung ju gieben' (mithin an fich felbft) find, gar nicht gefragt; benn biefe Untersuchung gehört gur Metaphosit, welche es mit ber Möglichkeit ber Erkenntniß a priori gu thun hat. Aber es war boch nothig fo weit jurudjugehen, um auch nur Die Berftoge des fpeculativen Ropfe in Anfehung Diefer Rrage abzuhalten. - Da übrigens die Renntniß bes Menichen burch innere Erfahrung, weil er barnach gros Bentheils auch Undere beurtheilt, von großer Wichtigkeit, aber boch zugleich von vielleicht größerer Schwierigfeit ift, als die richtige Beurtheilung Underer, indem ber Forfcher feines Inneren leichtlich, fatt blos zu beobache ten, manches in bas Gelbstbewußtfenn hinein tragt, fo ift es rathfam und fogar nothwendig von beobs achteten Ericheinungen in fich felbft angufangen, und bann allererft ju Behauptung gemiffer Sabe, bie Die Matur bes Menschen angeben, b. i. jur inneren Erfahrung, fortjufchreiten.

#### Upologie fur bie Sinnlichkeit.

- 5. g. Dem Berftanbe bezeigt jebermann alle Achtung, wie auch die Benennung deffelben ale oberen Ertenntnifvermogens es icon anzeigt; wer ihn lobpreis fen wollte, murbe mit bem Spott jenes ben Lob ber Eus gend erhebenden Redners (ftulte! quis unquam vituperavit) abgefertigt merden. Aber die Sinnlichkeit ift in üblem Ruf. Dan fagt ihr viel Ochlimmes nach: 1. 3. 1) bag fie bie Borftellungefraft verwirre: 2) daß fie bas große Bort führe und als Berricherin, ba fie boch nur die Dienerin bes Berffandes fenn follte, halbstarrig und fchwer ju bandigen fen; 3) baß fie fogar betruge und man in Unsehung ihrer nicht genug auf feiner but fenn tonne. - Anderfeits fehlt es ihr aber auch nicht an Lobrednern, vornehmlich unter Dichtern und Leuten von Beschmad, welche bie Berfinnlie dung ber Berftanbesbegriffe nicht allein als Berbienft hochpreifen , fondern auch gerade hierin und daß die Ber griffe nicht fo mit peinlicher Sorgfalt in ihre Beftands theile gerlegt werden mußten, bas Pragnante (die Bes bantenfulle) ober bas Emphatische (ben Machbruck) ber Sprache und bas Einleuchtenbe (bie Selligfeit im Bewußtsenn) ber Vorstellungen feben, Die Racktheit bes Berftandes aber geradeju für Dürftigfeit ertlaren \*). Wir
  - \*) Da hier nur vom Erkenntnisvermögen und also von Borftellung (nicht dem Gefühl der Luft oder Unluft) die Rede ift, so wird Empfindung nichts weiter als Sinnensvorstellung (empirische Anschauung), dum Unterschiede sowohl von Begriffen (dem Denken), als auch von der reinen Anschauung (des Raums und der Zeitvorstellung) bedeuten.

Bir brauchen hier teinen Panegpriften, fondern nur eis nen Abvocaten wider den Ankläger.

Das Paffive in der Sinnlichkeit, was wir doch nicht ablegen können, ist eigentlich die Ursache alles des Uebels, was man ihr nachfagt. Die innere Vollkommenbeit des Menschen besteht darinn: daß er den Gebrauch aller seiner Vermögen in seiner Gewalt habe, um ihn seiner frepen Willtühr zu untetwersen. Dazu aber wird erfordert, daß der Verstand herrsche, ohne doch die Sinnlichkeit (die an sich Pobel ist, weil sie nicht deutt) zu schwächen: weil ohne sie es keinen Stoff gesbent würde, der zum Gebrauch des gesetzebenden Verkkandes verarbeitet werden könnte.

### Rechtfertigung ber Sinnlichkeit gegen bie Erfte Unflage.

her ein gegebenes Mannigfaltige zwar auf gefaßt, aber noch nicht geordnet hat, tann man nicht nachfagen, baß er es verwirre. Die Bahrnehmungen der Sins me (empirische Borstellungen mit Bewußtseyn) tonnen nur innere Erscheinung en heißen. Der Verstand, der hinzufommt, und sie unter einer Regel des Dentens verbindet (Ordnung in das Mannigfaltige hineins bringt), macht allererst daraus empirisches Ertenntniß, d. i. Erfahrung. — Es liegt also an dem seine Obsliegenheit vernachlässigenden Verstande, wenn er teck urtheilt, ohne zuvor die Sinnenvorstellungen nach Vers

griffen geordnet ju haben, und dann nachher über die Bers worrenheit derfelben klagt, die der finnlich gearteten Natur des Menschen zu Schulden kommen musse. Dieser Borwurf trifft sowohl die ungegründete Klage, über die Becwirrung der außeren, als der inneren Vorstellungen durch die Sinnlichkeit.

Die sinnlichen Vorstellungen tommen freplich benen bes Berkandes juvor, und stellen fich in Daffe bar. Aber befto reichhaltiger ift der Ertrag, wenn der Berfland mit feiner Anordnung und intellectuellen Form bingus fommt und g. B. pragnante Ausbrucke für den Bes griff, emphatische fur bas Gefühl und inters effante Borftellungen fur die Billensbestimmung ins Bewuftfeyn bringt. - Der Reichthum, den bie Beiftesproducte in der Redefunft und Dichtfunft dem Berftande auf einmal (im Daffe) darftellen, bringt Diefen gwar oft in Berwirrung, wenn er fich alle Acte Der Reflexion, die er hieben wirklich, obzwar im Duntes Ien , anftellt, deutlich machen und auseinander feben foll. Aber die Sinnlichkeit ift hieben in feiner Schuld, fons dern es ift vielmehr Berdienft von ihr, dem Berffande reichhaltigen Stoff, mogegen die abstracten Begriffe befs felben oft nur fchimmernde Armfeligfeiten find, dargebos ten ju haben.

### Rechtfertigung ber Sinnlichkeit gegen bie 3mente Unflage.

§. 10. Die Sinne gebieten nicht über ben Bers ftand. Gie bieten fich vielmehr nur bem Berfianbe an, um

um aber thren Dienft ju bisponiren. Daß fie ihre Bicht tiateit nicht verfannt wiffen wollen, die ihnen vornehme lich in bem jutommt, mas man ben gemeinen Denfchene finn (fensus communis) nennt, kann ihnen nicht für Unmaßung über ben Berftand herrichen zu wollen, anger rechnet werben. Zwar giebt es Urtheile, die man eben nicht form lich vor den Richterstuhl des Berftandes zieht. um von ihm abgeurtheilt ju werden; die baber unmittels bar burch den Sinn bictirt ju fenn fcheinen. Dergleichen ente halten bie fogenannten Sinnfpruche, ober oratelmäßigen Une wandlungen (wie biejenigen, beren Musfpruch Gofrates feis nem Benius jufchrieb). Es wird namlich daben vorausgefest, . baf bas er ft e Urtheil über bas, was in einem vortommens ben Ralle zu thun recht und weife ift, gemeiniglich auch bas richtige fen, und burch Rachgrubeln nur verfünstelt mers be. Aber fie fommen in der That nicht aus den Sinnen, fons bern aus wirklichen ob zwar dunkelen Ueberlegungen des Bere Randes. - Die Ginne machen barauf feinen Anspruch und find, wie bas gemeine Bolt, welches, wenn es nicht Pobel ift (ignobile vulgus), feinem Obern, dem Berffande, fich amar gern unterwirft, aber boch gehort werden will. Wenn aber gemiffe Urtheile und Ginfichten als unmittele bar aus dem innern Sinn (nicht vermittelft des Werstandes) bervorgehend, fondern diefer als für fich gebietend und Empfindungen fur Urtheile geltend angenommen werben. fo ift das baare Schwarmeren, welche mit ber Sinnen, verrudung in naber Bermandschaft fteht.

Rechtfertigung ber Sinnlichkeit wider die Dritte Unflage.

Die Sinne betrugen nicht. Diefer Sagift bie Ablehnung bes wichtigften, aber auch, genau ere E mos

mogen, nichtigften Borwurfe, ben man ben Sinnen macht; und diefes barum, nicht weil fie immer richtig urtheilen, fondern weil fie gar nicht urtheilen; weshalb ber Arrthum immer nur bem Berftanbe ju Laft fallt. -Doch gereicht biefem ber Sinnen fchein (fpecies, apparentia), wenn gleich nicht jur Rechtfertigung, boch jur Entschuldigung; wonach der Mensch ofters in ben gall tommt, bas Subjective feiner Borftellungsart fur bas Objective (ben entfernten Thurm, an dem er feine Eden fieht, für rund, bas Meer, Deffen entfernter Theil ihm durch höhere Lichtstrahlen ins Auge fällt, für höher als bas Ufer (altum mare), ben Bollmond ben er in feis nem Aufgange am Borizont burch eine bunftige Luft fieht, pb zwar er ihn burch benfelben Schemintel ins Muge faßt, für entfernter, alfo auch für großer, als wie er hoch am himmel erscheint, und fo Erscheinung für Erfahrung ju halten; baburch aber in grrthum, als einen Fehler bes Berftandes, nicht den ber Sinne, ju gerathen.

Ein Tabel, ben die Logif ber Sinnlichkeit entgegen wirft, ist der: daß man dem Erkenntniß, so wie es durch sie befördert wird, Seichtigkeit (Individualität, Eins schränkung aufs Einzelne) vorwirft, da hingegen den Bers kand, der aufs Allgemeine geht, eben darum aber zu Absstractionen sich bequemen muß, der Borwurf der Er os den heit trifft. Die asthetische Behandlung, deren ers ste Forderung Popularität ist, schlägt aber einen Weg ein, auf dem beyden Fehlern ausgebeugt werden kann.

### Bom Ronnen in Unfehung bes Erkenntnifvermo-

S. 10. Der vorhergehente Paragraph, ber vom Scheinvermögen handelte, in bem was tein Mensch tann, führt uns zur Erörterung der Begriffe vom Leichten und Schweren (leve et grave), welche bem Buchstaben nach, im Deutschen zwar nur törperlis che Beschaffenheiten und Krafte bedeuten, dann aber wie im Lateinischen, nach einer gewissen Analogie, das Thunliche (facile) und Comparativeunthunlis che (difficile) bedeuten sollen; denn das Raum Thuns liche wird doch von einem Subject, das an dem Grade seines dazu erforderlichen Vermögens zweiselt, in gewissen Lagen und Werhältnissen desselben für subjective unthunlich gehalten.

Die Leichtigkeit etwas zu thun (promtitudo) mus mit ber Rertigfeit in folden Sandlungen (habitus) nicht verwechselt werben. Die erftere bedeutet einen gemiffen Brab bes mechanischen Bermogens : -"ich fann wenn ich will;" und bezeichnet subjective Doglichfeit : Die zwente Die fubjectiv : practifche Rothwendigfeit, b. i. Bewohnheit, mithin einen gewissen Grad bes Willens, ber burch ben oft wier berholten Bebrauch feines Bermogens erworben wird: "ich will, weil es bie Pflicht gebietet." Daher fann man Die Eugend nicht fo ertlaren: fie fen bie Bertig teit in fregen rechtmaßigen Sanblungen; benn ba mas re fie blos Mechanism ber Rraftanwendung; fondern Tugend ift bie moralische Starte in Befolgung € 2 feiner feiner Pflicht, die niemals jur Gewohnheit werben, fons bern immer gang neu und urfprunglich aus der Dens Lungeart hervorgeben foll.

Das Leichte wird bem Schweren, aber oft auch bem Laftig en entgegengesett. Leicht ist einem Subject dasjenige, wozu ein großer Ueberschußseines Bers mögens über die zu einer That erforderliche Kraftanwens dung, in ihm anzutressen ist. Was ist leichter, als die Förmlichteiten der Bisten, Gratulationen und Condolens zen zu begehen? Was ist aber auch einem beschäftigten Mann beschwerlicher? Es sind freundschaftliche Verastionen (Plackerepen), die ein jeder herzlich wünscht los zu werden, indeß er doch auch Bedeuten trägt, wider den Gebrauch zu verstoßen.

Belche Berationen giebt es nicht in außeten gur Res ligion gezählten, eigentlich aber zur firchlichen Form ges jogenen Bebrauchen : mo gerade darin, bag fie ju nichts nugen, und in der blogen Unterwerfung ber Glaubigen. fid) burch Ceremonien und Observangen, Bugungen und Castenungen (je mehr besto beffer) gebuldig hubeln au laffen, bas Berdienstliche ber Frommigteit gefest wird: indeffen daß biefe Frohndienfte gwar mechanifc leicht (weil teine lasterhafte Meigung baben aufgeop: fert werden barf), aber bem Bernunftigen morglifd fehr beich werlich und läftig fallen muffen. -- Benn baher ber große moralifche Boltslehrer fagte "meine Ge bote find nicht schwer", so wollte er dadurch nicht sagen, sie bedürften nur geringen Aufwand von Kräften, um fie zu erfallen; benn in der That find fie, als folche, welche reine Bers iens;

zenegesinnungen sobern, bas Schwerste unter allent, was geboten werden mag; aber sie sind für einen Vernünstigen boch unendlich leichter als Gebote einer geschäfftigen Richtsthueren (gratis anhelare, multa agendo nihil agere), bergleichen die waren, welche das Judenthum begründete; benn das Mechanischleichte sühlt der vernünfstige Mann zentnerschwer, wenn er sieht, daß die darauf verwandte Mas doch zu nichts naße.

Etwas schweres leicht zu mach en ist Werbienst; es als leicht vorzumahlen, ob man gleich es selbst zu leisten nicht vermag, ist Betrug. Das, was leicht ist, zu thun, ist verdien st los. Wethoden und Maschinen, und unter diesen die Vertheilung der Arbeiten unter verschiedene Künstler (fabrikenmäßige Arbeit), machen vieles leicht, was mit eigenen Handen, ohne andere Werkzeuge, zu thun schwer seyn würde.

Schwierigkeiten zu zeigen, ehe man die Borr schrift zur Unternehmung giebt (wie z. B. in Nachfors schungen der Metaphysit), mag zwar abschrecken, aber das ist doch besser als sie zu verheelen. Der alles, was er sich vornimmt, für leicht halt, ist leicht sinnig. Dem alles was erthut, leicht läßt, ist gewandt; so wie der, dessen Thun Mühe verräth, schwerfällig. — Die gesellige Unterhaltung (Conversation) ist ein bloses Spiel, worin Alles leicht seyn und leicht lassen muß. Daher die Ceremonie (das Steife) in derselben, z. B. das seperzliche Abschiednehmen nach einem Gelage, als altväterisch abgeschafft ist.

Die Gemuthsstimmung ber Menfchen ben Unternehe mung eines Geschäfts ift nach Verschiedenheit der Tems peramente verschieden. Einige fangen von Schwierigteitem und Besorgnissen an, (Melancholische) bey andern ift die hoffnung und vermennte Leichtigkeit der Ausführung das erste, was ihnen in die Bedanten tommt, (Sanguinische).

Was ist aber von dem ruhmredigen Ausspruche ber Krastmänner, der nicht auf blosem Temperament gegrüns det ist, zu halten? "Was der Mensch will das kann er." Er ist nichts weiter als eine hochtonende Tavtologie: was er nämlich auf den Geheiß seiner mora lische gebietenden Vernunft will, das foll er, folglich kann er es auch thun (benn das unmögliche wird ihm die Vernunft nicht gebieten). Es gab aber vor einigen Jahren solche Gecken, die das auch im physischen Sinn von sich priesen, und sich so als Weltbestürmer ankundigsten, deren Rasse aber vorlängst ausgegangen ist.

Endlich macht das Gewohntwerden (confuetudo), da nehmlich Empfindungen von eben derselben Art, durch ihre lange Dauer ohne Abwechselung, die Aufs wertfamteit von den Sinnen abziehen, und man sich ihr rer taum mehr bewußt ist, zwar die Ertragung der Uebel leicht (die man alsdann fälschlich mit dem Namen einer Tugend, nehmlich der Geduld, beehrt), aber auch das Bewußtseyn und die Erinnerung des empfangenen Guten schwerer, welches dann gemeiniglich zum Uns dank (einer wirklichen Untugend) führt.

Aber die Angewohnheit (affuetudo) ift eine physische innere Mothigung nach berselben Weise ferner

su verfahren, wie man bis dahin verfahren hat. benimmt felbst ben guten Sandlungen eben badurch ibs ren moralifchen Werth, weil fie ber Frenheit bes Gemuths Abbruch thut, und überbem ju gebantenlofen Bieberhoe lungen ebenbeffelben Acts (Monotonie) führt, und baburch lächerlich wird. — Angewöhnte Klickwörter (Phras fen zu bloger Ausfüllung der Leere an Gedanken) mas chen den Buborer unaufhörlich beforgt, bas Spruchelchen wiederum horen ju muffen, und ben Redner jur Sprache maschine. Die Urfache der Erregung des Etels, ben die Ungewohnheit eines Andern in uns erregt, ift, weil bas Thier hier gar ju fehr aus bem Menfchen hervorfpringt, bas instinctmäßig nach ber Regel ber Angewöhnung, gleich als eine andere (nicht menfchliche) Matur geleitet wird, und fo Befahr lauft, mit bem Bieb in eine und Diefelbe Claffe ju gerathen. - Doch tonnen gemiffe Anger wohnungen absichtlich gefchehen und eingeraumt werben, wenn namlich die Matur der fregen Willfuhr ihre Gulfe verfagt, j. B. im Alter fich an die Zeit bes Effens und Erintens, die Qualitat und Quantitat beffelben, ober auch bes Ochlafs zu gewöhnen und fo allmalig mechenifc ju werben; aber bas gilt nur als Ausnahme und im Nothfall. In der Regel ift alle Angewohnheit verwerflich.

### Von dem kunstlichen Spiel mit dem Sinnenschein.

6. 11. Das Blendwert, welches burch Sins nenvorstellungen dem Berstande gemacht wird (praestigiae), tann naturlich, oder auch tunftlich senn und ist entweder Taufchung (illusio), oder Betrug (fraus).

Dasjenige Blendwert, wodurch man genothigt wird, ets was auf das Zeugniß der Augen für wirklich zu halten, ob es zwar von eben bemfelben Subject durch feinen Berfiand für unmöglich erklart wird, heißt Augenvers blendniß (praeftigiae).

Ilufion ift dasjenige Blendwerk, weiches bleibe, ob man gleich weiß, daß der vermeynte Gegenstand nicht wirklich ift. — Dieses Opiel des Gemuths mit dem Sinnenschein ist sehr angenehm und unterhaltend, wie z. B. die perspectivische Zeichnung des Inneren eines Tempels, oder, wie Raphael Mengs von dem Gemälde der Schule der Peripatetiker (mich beucht von Correggio) fagt: "daß, wenn man sie lange ansieht, sie zu gehen scheinen; oder wie eine im Stadthaus von Amsterdam gemahlte Treppe mit halbgedsneter Thur jeden verleitet, an ihr hinauszusseigen, u. d. g.

Betrug aber der Sinne ist: wenn, so bald man weiß, wir es mit dem Gegenstande beschaffen ist, auch der Schein sogleich aufhört. Dergleichen sind die Taschens spieletkunste von allerley Art. — Rleidung, deren Fars be zum Gesicht vortheilhaft absticht, ist Illusion; Schming te aber Betrug. Durch die erstere wird man verleitet, durch die zweyte geäfft. — Daher kommt es auch, daß man mit Farben nach der Ratur bemahlte Statüen menschlicher oder thierischer Gestalten nicht leiden mag : indem man jeden Augenblick betrogen wird, sie für les bend zu halten, so ost sie unversehens zu Gesichte kommen.

fcheint bas Sefuhl ber Werwunderung über etwas Unere hortes habe an sich felbst viel Anlockendes für den Schwas den: nicht blos weil ihm auf einmal neue Aussichten ers afnet werden, sondern weil er dadurch von dem ihm las stigen Gebrauch der Bernunft lasgesprochen zu seyn, das gegen Andere in der Unwissenheit sich gleich zu machen, verleitet wird.

#### Bon bem erlaubten moralischen Schein.

S. 12. Die Menschen sind insgesammt, je civilis sirter, besto mehr Schauspieler: sie nehmen den Schein der Zuneigung, der Achtung vor Anderen, der Sittsamsteit, der Uneigennüßigkeit an, ohne irgend jemand das durch zu betrügen; weil ein jeder Andere, daß es hiemit eben nicht herzlich gemeynt sey, dabey einverständigt ist, und es ist auch sehr gut, daß es so in der Welt zugest. Denn dadurch, daß Menschen diese Rolle spielen, wert den zulest die Tugenden, deren Schein sie eine geraume Zeit hindurch nur gekünstelt haben, nach und nach wohl wirklich

renmeister send." Das jest deutsch gewordene Wort here kommt von den Anfangsworten der Mefformel, ben Einsweihung der hoftie her, welche der Gläubige mit leiblisch en Augen als eine kleine Scheibe Brod sieht, nach Aussprechung derselben aber mit geistigen Augen als den Leib eines Menschen zu sehen verbunden wird. Denn die Worter hoc est haben zuerst das Wort corpus hinzugethan, wo hoc est corpus sprechen in hocus pocus machen verändert wurde; vermuthlich aus frommer Scheuden rechten Namen zu nennen und zu profaniren; wie es Abergläubische ben unnaturlichen Gegenständen zu than pflegen, um sich daran nicht zu vergreifen.

Dasjenige Blendwert, wodurch man genothigt wird, et was auf das Zeugniß der Augen für wirklich zu halten, ob es zwar von eben beinfelben Subject burch feinen Berfiand für unmöglich erklart wird, heißt Augenvers biendniß (praeftigiae).

Ilufion ift dasjenige Blendwerk, welches bleibt, ob man gleich weiß, daß der vermeynte Gegenstand nicht wirklich ist. — Dieses Spiel des Gemuths mit dem Sinnenschein ist sehr angenehm und unterhaltend, wie z. B. die perspectivische Zeichnung des Inneren eines Tems pels, oder, wie Raphael Mengs von dem Gemälde der Schule der Peripatetiter (mich beucht von Correggio) fagt: "daß, wenn man sie lange ansieht, sie zu gehen scheinen; oder wie eine im Stadthaus von Amsterdam gemahlte Treppe mit halbgebfneter Thur jeden verleitet, an ihr hinauszusseigen, u. d. g.

Betrug aber der Sinne ist: wenn, so bald man weiß, wir es mit dem Gegenstande beschaffen ist, auch der Schein sogleich aufhört. Dergleichen sind die Taschens spieletkunste von allerley Art. — Rleidung, deren Fars be zum Gesicht vortheilhaft absticht, ist Illusion; Schmins te aber Betrug. Durch die erstere wird man verleitet, durch die zwepte geafft. — Daher kommt es auch, daß man mit Farben nach der Natur bemahlte Statüen menschlicher oder thierischer Gestalten nicht leiden mag indem man seden Augenblick betrogen wird, sie für les bend zu halten, so ost sie unversehens zu Gesichte kommen.

ille menidide Ligers in Berter if Borrie ; sin And of the reads to the area feet g - Sint bis tier wir Statemann is in feldet fara in Imaif it tiller in miles s heb, sen gen mi mi int inte line i : Selt immer itum (20 in imme 2. . ien, tu ge kam Erm turn au ager mi magrae Curt a lat. Di Erian : es Edule, die in farte auf inten miner a allen Çindişer Çirlik kulla kının kının kının manus ti in all in enica in, we was promised that the con-Cusent giante if m an an I ma er en nis Cebi we Eine is Eine in ... : wath fem. wit and other by . In large welche Lieung wert. er ben in belande is . and the fact from the contract of the contra : emblét mir ur Et ere uren . . . . metriciae Berger man i - - . . . in Com to i -- i -- z - z - z - . ica macalificate light to the second it ger, in European in ... ر من منام المنافق الله المنافقة g der Melbett tim im fete an atume י שעם שו ביו וביו ובין ובין dinadient recommise por



scheint bas Sefühl der Verwunderung über etwas Unere hortes habe an sich selbst viel Anlockendes für den Schwas den: nicht blos weil ihm auf einmal neue Aussichten ers kfnet werden, sondern weil er dadurch von dem ihm läs stigen Gebrauch der Vernunft lasgesprochen zu seyn, das gegen Andere in der Unwissenheit sich gleich zu machen, verleitet wird.

#### Bon bem erlaubten moralischen Schein.

S. 12. Die Menschen sind insgesammt, je civilis sirter, besto mehr Schauspieler: sie nehmen den Schein der Zuneigung, der Achtung vor Anderen, der Sittsams teit, der Uneigennüßigkeit an, ohne irgend jemand das durch zu betrügen; weil ein jeder Andere, daß es hiemit eben nicht herzlich gemeynt sey, dabey einverständigt ist, und es ist auch sehr gut, daß es so in der Welt zugest. Denn dadurch, daß Menschen diese Rolle spielen, wert den zulest die Tugenden, deren Schein sie eine geraume Zeit hindurch nur gekünstelt haben, nach und nach wohl wirklich

renmeister send." Das jest beutsch gewordene Wort here kommt von den Anfangsworten der Mefformel, ben Einsweihung der hoftie her, welche der Glaubige mit leibtischen Augen als eine kleine Scheibe Brod sieht, nach Aussprechung derselben aber mit geistigen Augen als den Leib eines Menschen zu sehen verbunden wird. Denn die Worter hoc est haben zuerst das Wort corpus hinzugethan, wo hoc est corpus sprechen in hocus pocus machen verändert wurde; vermuthlich aus frommer Scheuden rechten Namen zu nennen und zu profaniren; wie es Aberglaubische ben unnatürlichen Gegenständen zu than pflegen, um sich daran nicht zu vergreifen.

wirklich verweitt, und gehen in die Gesinnung über. — Aber den Betrüger in uns felbst, die Reigung, zu betrüfgen, ist wiederum Rückfehr zum Gehorsam unter das Geseh der Tugend, und nicht Betrug, sondern schulde lose Täuschung unserer felbst.

So ift die An e f e l ung feiner eigenen Eriftens, aus ber Leerheit des Gemuths an Empfindungen, zu denen es uns aufhörlich strebt, ber langen Beile, woben man boch jugleich ein Bewicht ber Tragheit fühlt, b. i. bes Ueber bruffes an aller Beschäftigung, die Arbeit heißen und jenen Etel vertreiben tonnte, weil fie mit Befchwerben verbuns den ift, ein hochft midriges Gefühl, deffen Urfache teie ne andere ift, als die paturliche Meigung gur Bemache tich te it (einer Ruhe, vor der teine Ermudung vorhere geht). — Diese Reigung ist aber betrügerisch, felbst in Anschung ber 3mede welche die Bernunft bem Menschen jum Gefet macht, um mit fich felbft gufrieden ju feyn, wenn er gar nichts thut (zwecklos vegetirt), weil er da doch nichts Bofes thut. Gie also wieder ju betrügen (welches burch das Opiel mit schönen Runsten, am meiften aber burch gefellige Unterhaltung gefchehen tann), heißt die Zeit vertreiben (tempus fallere); wo der Ausbruck ichon die Absicht andeutet, namlich bie Reigung jur geschäftlofen Rube felbft ju betrugen, wenn durch fcone Runfte bas Gemuth fpielend unterhalten, ja aud nur durch ein bloges an fich zwecklofes Spiel in eie nem friedlichen Rampfe, wenigstens Cultur bes Bemuths bewirft wird; widrigenfalls es heißen murde, die Beie todten. — — Mit Bewalt ift wider die Sinnliche feit in ben Reigungen nichts ausgerichtet; man muß fie übere

Aberliffen, unb, wie Owift fagt, bem Ballfich eine Zonne jum Spiel hingeben, um bas Schiff ju retten.

Die Natur hat ben Sang, sich gerne tauschen zu taffen, bem Menschen weislich eingepflanzt, selbst um die Tugend zu vetten, oder doch zu ihr hinzuleiten. Der gnte ehrbare Anstand ist ein dußerer Schein, der anz dern Acht ung einstößt (sich nicht gemein zu machen). Zwar wurde das Frauenzimmer damit schlecht zufrieden sein, wenn das mannliche Geschlecht ihren Neihen nicht zu huldigen schiene. Aber Sittsamteit (pudicitia), ein Gelbstzwang, der die Leidenschaft versteckt, ist doch als Illusion sehr heilsam, um zwischen einem und dem anderen Geschlecht den Abstand zu bewirken, der nöthig ist, um nicht das eine zum blossen Wertzeuge des Ges nusses des anderen abzuwürdigen. — Ueberhaupt ist Alles, was man Wohlanständ nichts als schoner Schein.

Hoffiect (Politeste) ist ein Schein der Herr ablassung, der Liebe einstoßt. Die Verbeugungen (Complimente) und die ganze höfische Galanterie, sammt den heissesten Freundschaftsversicherungen mit Worten, sind zwar nicht eben immer Wahrheit (Meine lieben Freunde: es giebt keinen Freund! Aristoteles), aber sie betrügen darum doch auch nicht, weil ein jeder weiß, wosür er sie nehmen soll, und dann vornehmlich datum, weil diese ansänglich leeren Zeischen des Wohlwollens und der 21 Frung nach und nach zu wirklichen Gesinnungen dieser Art hinleiten.

Me menfelie Encent in Batiete if Chefte mane: ein Lind af ber, welcher fie für actues God nimmt. - Es if boch aber beffer, Scheibemange, als ger fein foldes Mind im Umlauf zu haben, und enbiid fann es bod, wenn gleich mit ansehulichem Berinft, in Saates Gold umgelett werben. Gie fite lauter Spiele marten, bie ger feinen Beth haben, antjugeben, mit dem farcalifden Swift in fagen: "Die Stetickfeit if ein Dagt Schube, die im Rothe ausgetreten worben" u. f. m. pher, mit bem Drebiger Deffebe, in feinem Angriff auf Marmontels Belifat, felbft einen Sofrates an verläumden, um ja gu verbinbern, bag irgent jemanb an die Engend glanbe, ift ein an ber Denfcheit verübter Bodwerrath. Gelbft ber Schein bes Guten an Anderen muß und werth fepn; weil aus diefem Spiel mit Berfick langen, welche Achtung erwerben, ohne fie vielleicht ju verdienen, endlich wohl Eruft werben fann. - Mur ber Schein bes Guten in uns felbft muß ohne Ren iconen weggewifcht, und ber Schleper, womit die Gigene liebe unfere moralifden Gebrechen verbectt, abgeriffen mere ben; weil ber Schein ba betragt, wo man burd bad. mas ohne allen moralifden Gehalt ift, die Tilgung feiner Sould, sber gar, in Begwerfung beffelben, die Uebers redung nichts fouldig ju feyn, fich vorfpiegelt, 3. B. wenn die Bereuung der Uebelthaten am Ende des Lebens für wirfliche Befferung, ober vorfehliche Uebertretung als menschliche Schwachheit, vorgemahlt wird.

Bon ben funf Sinnen.

hogen (bas Bermögen ber Borftellungen in ber Ins fchauung)

#### Bom Sinne ber Betaffung.

S. 15. Der Sinn ber Betaftung liegt in ben Kingerfpiben und den Rervenwarichen (papillae) berfelben, um durch die Berührung ber Oberflache eines festen Rorpers bie Beftalt beffelben ju erfundigen. - Die Datur icheint allein bem Dienschen Diefes Organ angewiesen zu haben, bamit et burch Betaftung von allen Seiten fich einen Begriff von ber Bestalt eines Rorpers machen fonne; benn die Fuhl borner der Insecten fcheinen nur Die Gegenwart beffels ben, nicht die Erfundigung der Geftalt zur Absicht zu has ben. - Diefer Sinn ift auch ber einzige, von unmit telbater außerer Wahrnehmung; eben barum auch ber wichtigfte und am ficherften belehrende, bennoch aber ber grobfte: weil bie Materie fest feyn muß, von beren Oberflache der Gestalt nach wir durch Berührung belehrt werden follen. (Bon der Bitalempfindung, ob die Obers flache fanft oder unfanft, vielweniger noch, ob fie warm ober falt angufühlen fev, ift hier nicht die Rede.) - Ohne diefen Drganfinn wurden wir uns von einer torperlichen Beftalt gar teinen Begriff machen tonnen, auf deren Wahrnehmung alfe Die benben andern Sinne der erftern Claffe urfprunglich bejos gen werben muffen, um Erfahrungsertenntnig ju verfchaffen.

#### Vom Gebor.

5. 16. Der Sinn bes Behörs ist einer ber Sinne von blos mittelbarer Wahrnehmung. — Durch die Luft, die uns umgiebt und vermittelst derselben, wird ein entserns ter Gegenstand in großem Umfange erkannt, und durch eben dieses Mittel, welches durch das Stimmorgan, den Mund, in Bewegung geseht wird, konnen sich Menschen am leich,

leichtesten und vollständigsten mit andern in Semeinschaft ber Gedanken und Empfindungen bringen, vornehmlich wenn die Laute, die jeder den anderen hören läßt, articus sirt, sind, und in ihrer gesetzlichen Berbindung durch den Berstand eine Sprache ausmachen. — Die Gestalt des Gegenstandes wird durchs Gehör nicht gegeben, und die Sprachlaute führen nicht unmittelbar zur Borstellung dest selben, sind aber eben darum, und weil sie an sich nichts, wenigstens keine Objecte, sondern allenfalls nur innere Gessühle bedeuten, die geschicktesten Mittel der Bezeichnung der Begriffe, und Taubgebohrne, die eben darum auch stumm (ohne Sprache) bleiben mussen, können nie zu etwas Mehrerem, als einem Analogon der Bernunft gelangen.

Mas aber ben Bitalsinn betrift, so wird dieser durch Musik, als ein regelmäßiges Spiel von Empfindungen bes Gehörs, unbeschreiblich lebhaft und mannigsaltig nicht blos bewegt, sondern auch gestärkt, welche also gleichsam eine Sprache bloßer Empfindungen (ohne alle Begriffe) ist. Die Laute sind hier Tone, und dasjer nige fürs Gehör, was die Farben fürs Gesicht sind; eine Mittheilung der Gesühle in die Ferne in einem Raus me umher, an alle, die sich darin besinden, und ein gesells schaftlicher Genuß, der dadurch nicht vermindert wird, daß viele an ihm theilnehmen.

#### Von bem Sinn bes Sebens.

§. 17. Auch das Gesicht ift ein Sinn der mittelbas ten Empfindung durch eine nur für ein gewisses Organ (die Zugen) empfindbare bewegte Materie, durch Licht, welches nicht, wie bet Schall, blos eine wellenartige Ber wegung eines fluffigen Clements ift, die fich im Raume umber nach allen Sciten verbreitet, fondern eine Ausftros mung, burd welche ein Dunct fur bas Object im Raue me bestimmt wird, und vermittelft beffen uns bas Beltgebaube in einem fo unermeflichen Umfame be fannt wird, daß, vornehmlich ben felbftlenchtenben himmeletorpern, wenn wir ihre Entfernung mit uns feren Daasftaben bier auf Erben vergleichen, wir aber der Rahlenreihe ermuben, und daben fast mehr Urfache has Ben, über bie garte Empfinbfamleit biefes Organs in Uns febung ber Bahrnehmung fo gefchwachter Eindrucke gu erftaunen, als über bie Grofe bes Begenftandes (bes Beltgebaubes), vornehmlich wenn man die Belt im Rleis nen, fo wie fie uns vermittelft ber Mitrofcopien vor Au, gen gestellt wird, 1. B. bep ben Infusionsthierchen, bas ju nimmt. - Der Ginn bes Gefichte ift, wenn aleich nicht unentochrlicher als der bes Gehors, boch der edelfte; weil er fich unter allen am meiften von bem ber Betas ftung, ale ber eingeschrankleften Bedingung ber Bahre nehmungen, entfernt, und nicht allein die größte Ophas te berfelben im Raume enthalt, fondern auch fein Ors aan am wenigften afficirt fuhlt, (weil es fonft nicht blofics Ethen feyn murbe), hiemit alfo einer reinen 2ins foauung (der unmittelbaren Borftellung des gegebes nen Objects ohne bengemischte mertliche Empfindung) nas her fommt.

Diefe brey außern Sinne leiten burch Reflexion bas Subject jum Erkeintniß bes Gegenstandes als eines Dins

ges außer uns. - Wenn aber bie Empfindung fo fart wird, daß bas Bewußtfenn ber Bewegung bes Organs ftarfer wird, als bas ber Beziehung auf ein außeres Obr fect, fo werden außere Borftellungen in innere verwam belt. - Das Glatte ober Rauhe im Unfühlbaren ber merten, ift gang mas anderes, als die Rigur des aufer ren Rorpers baburch erfundigen. Eben fo: wenn bas Oprechen Anderer fo fart ift, bag einem, wie man fagt; bie Ohreit bavon wehthun; ober wenn jemand, welcher aus einem bunteln Bemach in ben hellen Connenfchein tritt, mit ben Mugen blingelt; fo wird ber lette burch ju farte ober ploBliche Erleuchtung auf einige Mugenblicke blind: ber erfte burch freischende Stimme taub, b. i. benbe tonnen por ber Seftigfeit ber Sinnesempfindung nicht jum Begriff vom Object tommen, fondern ihre Aufmert. famfeit lift blos an die fubjective Borftellung, namlich Die Beranderung bes Organs, geheftet.

# Won ben Sinnen bes Geschmacks und bes Diedjens:

find beyde mehr subjectiv als objectiv; det erstere in der Berucht nung bes Organs der Junge, des Schlumb bes und der Gaumen durch den außeren Gegenstand, ber zweyte durch Einziehung der mit der Luft vermischten fremden Ausdunftungen, wobey der Korpet, der sie aust fromt, seibst vom Organ entscrut seyn kann. Beyde sind einander nahe verwandt, und wem der Geruch mangelt, der hat jederzeit nur einen stumpsen Geschmad. — Man kann sagen, daß beyde durch Salze (streund sindstige), deren bie eine

eine burch bie Fluffigfeit im Munbe, bie andere burch bie Luft aufgelößt fepn muffen, afficirt werben, welche in das Organ einbringen muffen, um biefem ihre fpecififche Empfindung gutommen gu laffen.

## Allgemeine Anmerkung über die außern Sinne.

S. 19. Man kann die Empfindungen der außern Sinne in die des mechanischen und des chem ischen Sinflusses eintheilen. Bu den mechanisch einstießenden gehören die drey obersten, zu denen von chemischem Sinsus die zwen niedern Sinne. Jene sind Sinne der Wahrnehmung, oberstächlich), diese des Genusses (innigste Sinnehmung). — Daher kommt es, daß der Etel, ein Anreis, sich des Genossenen durch den karzesten Weg des Speisecanals zu entledigen (sich zu erbrechen), als eine so starte Vitalempfindung den Menschen beygegeben worden, weil jene innigliche Einnehmung dem Thier gefährlich werden kann.

Beil es aber auch einen Geiftes genuß giebt, der in der Mittheilung der Gedanken besteht, das Gemüth aber diesen, wenn er uns aufgedrungen wird, und doch als Geistes. Nahrung für uns nicht gedeihlich ist, widers lich sindet, (wie z. B. die Biederholung immer elnerley wihig oder lustig seyn sollender Einfälle uns selbst durch diese Einerleyheit ungedeihlich werden kann,) so wird der Instinct der Natur, seiner los zu werden, der Analogse wegen, gleichfalls Etel genannt; ob er gleich zum inner ren Sinn gehört.

Geruch

Geruch ist gleichsam ein Seschmad in der Ferne, und andere werden gezwungen, mit zu genießen, sie mögen wollen oder nicht, und darum ist er, als der Frepheit zus wider, weniger gesellig als der Geschmad, wo, unter vies len Schusseln oder Bouteillen, der Sast Sine nach seiner Behaglichteit wählen tann, ohne daß Andere genöthigt werden, davon mit zu genießen. — Schmuß scheint nicht sowohl durch das Widrige fürs Auge und die Zunge, als vielmehr durch den davon zu vermuthenden Gestant, Etel zu erwecken. Denn die Sinnehmung durch den Geruch (in die Lungen) ist noch inniglicher, als die durch die einsaugenden Gesässe des Mundes, oder des Schlundes.

Be ftarter bie Sinne, bey eben bemfelben Grabe bes auf fie gefchehenen Einflusses, sich afficirt fühlen, besto weniger le hren sie. Umgetehrt: wenn sie viel lehs ren sollen, muffen sie mäßig afficiren. Im startsten Licht fieht (unterscheibet) man nichts, und eine stentorisch ans gestrengte Stimme betäubt (unterbrückt das Denten).

Je empfänglicher der Vitalsinn für Sindrude ist (je zärtlicher und empfindlicher), desto unglücklicher ist der Mensch; je empfänglicher für den Organsinn (empfinder famer), dagegen abgehärteter für den Vitalsinn der Mensch ist, desto glücklicher ist er; — ich sage glücklicher, nicht eben moralisch idesser; — denn er hat das Gefühl seines Wohlseyns mehr in seiner Gewalt. Die Empfins dungsfähigkeit aus Stärke (senkibilitas schenica) kann man zarte Empfinds ankeit, die aus Schwäch ebes Subjects, dem Eindringen der Sinneneinsstüsse ins Bewußtseyn nicht hinreichend widerstehen zu können, d. i.

b. i. wider Billen darauf ju attenbiren, gartliche Eme Pfindlichteit (fenfibilitas afthenica) nennen.

#### gragen.

5. 20. Welcher Organfinn ift ber undantbarfte und icheint que der entbehrlichfte ju fenn? Der bes Beruch 6. Es belohnt nicht, ihn ju cultiviren, ober wohl gar ju verfeie pern, um ju genießen; benn es giebt mehr Begenftanbe bes Efelg, (vornehmlich in volfreichern Dertern), als ber Unnehmlichkeit, Die er verschaffen tann, und ber Benuf burch diefen Sinn tann immer auch nur flüchtig und vorübergehend fenn, wenn er vergnugen foll. — Aber als negative Bedingung bes Bohlfenne, um nicht schädliche Luft (ben Ofenhunft, ben Geffant ber Morafte und Mcfer) einzuathmen, ober auch faulende Sachen jur Dahrung ju brauchen, ift biefer Sinn nicht unwichtig. -Eben diefelbe Bichtigfeis hat auch der zwepte Benuffinn, namlich ber Sinn bes Geschmacks, aber mit bem ihm eigenthumlichen Borguge, bag diefer die Gefelligfeit im Benjegen beforbert, mas ber vorige nicht thut, überbem auch bag er ichon ben ber Pforte bes Gingangs ber Speisen in ben Darmcanal die Gedeihlichkeit berfelben jum poraus beurtheilt; benn biefe ift mit ber Unnehme lichkeit in biefem Benuffe, als einer ziemlich ficheren Bors herfagung ber letteren, mohl verbunden, menn Ueppige feit und Schwelgeren ben Sinn nur nicht vertunftelt hat. — Worauf der Appetit ben Kranken fällt, das pflegt ihnen auch gemeiniglich, gleich einer Arznep, gebeihs lich zu fenn. — Der Geruch ber Speifen ift gleichsam Borgefcmad, und ber hungrige wird burch ben

(Se

Geruch von beliebten Speisen jum Genuffe eingelaben, so wie der Satte baburch abgewiesen wird.

Giebt es ein Bicariat ber Sinne, b. L einen Ge brauch des einen Sinnes, um die Stelle eines andern ju vertreten 2 Dem Cauben tann man, wenn er nut fonft hat boren tonnen, burch die Gebehrdung, also durch die Augen deffelben, die gewohnte Sprache ablocken; wo: ju auch die Beobachtung ber Bewegung feiner Lippon ger hort, ja durch bas Gefühl der Betaftung bewegter Lips pen im Finftern tann eben daffelbe gefchehen. aber taub gebohren, fo muß der Ginn bes Cebens aus ber Bewegung ber Sprachorgane bie Laute, bie man ihm ben feiner Belehrung abgelockt hat, in ein fuhlon ber eigenen Bewegung ber Cprachmufteln beffelben vers manbeln; wiewohl er baburch nie ju wirflichen Begriffen tommt, weil die Beichen, beren er baju bedarf, feiner Allgemeinheit fabig find. - Der Mangel eines mufitas lifchen Gehors, obgleich bas blog physische unverlett ift, ba bas Gehor zwar Laute aber nicht Tone vernehmen, ber Menfch alfo gwar fprechen aber nicht fingen tann. ift eine fdwer ju erkarende Berfruppelung; fo wie es Leute giebt, die fehr gut fehen, aber feine garben uns terscheiden tonnen, und benen alle Begenftande wie im Rupferftich erfcheinen.

Belcher Mangel oder Bertuft eines Sinnes ist wich; tiger, der des Gehörs oder des Gesichts? — Der erstes re ift, wenn er angebohren ware, unter allen am wenigs sten ersehlich; ist er aber hur spater, nachdem der Ges brauch der Augen, es sep zu Beobachtung tes Gebehr:

benspiels, ober, noch mittelbarer, burch Lesung einer Schrist schon cultivirt worden, erfolgt: so kann ein solt cher Verlust, vornehmlich bey einem Wohlhabenden, noch wohl nothdurftig durchs Gesiche erseht werden. Aber ein im Alter Taubgewordener vermißt dieses Mittel des Umgangs gar sehr, und, so wie man viele Blinde sieht, welche gesprächig, gesellschaftlich und an der Tasel frohs lich sind, so wird man schwerlich einen, der sein Gehör verloren hat, in Gesellschaft anders als verdrießlich, mißt trauisch und unzusreieben antressen. Er sieht in den Mies nen der Tischgenossen allerley Ausdrücke von Affect, oder wenigstens Interesse, und zerarbeitet sich vergeblich, ihre Bedeutung zu errathen, und ist also selbst mitten in der Gesellschaft zur Einsamkeit verdammt.

6. 21. Noch gehört zu den bevben letteren Sinnen (bie mehr subjectiv als objectiv sind) eine Empfanglichteit für gewiffe Objecte außerer Sinnenempfinbungen von ber befonderen Art, baß fie blos subjectiv find und auf die Organe des Riechens und Odmeckens durch einen Reis wurten, ber boch weder Geruch noch Geschmack ift, sont bern als die Einwirfung gemiffer firer Salze, welche bie Organe, ju fpecififchen Musleerungen reißen, gefühlt wird; baber benn diese Objecte nicht eigentlich genoffen und in die Organe in nigst aufgenommen werden, sons bern nur fie berühren und bald barauf meggeschafft wers ben follen; chen badurch aber ben gangen Tag hins durch (die Essenszeit und ben Ochlaf ausgenommen) phne Sattigung tonnen gebraucht werden. -Das gemeinste Material berfelben ift ber Tobat, es fen ihn ibn ju fonupfen, ober ibn in ben Dund gwifden ber Bade und bem Gaumen jur Reigung des Speichels ju legen, oder auch ihn burch Pfeifenrohre, wie felbst bas Spanifche Arquenzimmer in Lima burch einen ans gezündeten Zigarro, ju rauchen. Statt bes Tobats bedienen fich die Malapen im letteren Fall der Arefanuf in ein Betelblatt gewickelt (Betelarect), welches eben dies felbe Birtung thut. - Diefes & e ( uft en (Pica), abe gefehen von bem medicinischen Mugen ober Schaben, den die Absonderung des Klussigen in beyderlep Organen jur Folge haben mag, ift, als bloge Aufreigung des Sine nengefühls überhaupt, gleichsam ein oft wiederholter Ane trieb der Recollection der Ausmertsamteit auf seinen Ges bantenzustand, ber sonft einschläfern, ober burch Gleiche formigfeit und Ginerlepheit langweilig fenn murbe; fatt beffen jene Mittel fie immer ftofweife wieder aufwecken. Diefe Art der Unterhaltung des Menfchen mit fich felbit vertritt die Stelle einer Gefellichaft; indem es bie Leere ber Zeit fatt bes Gefpraches mit immer neu erregten Ems pfindungen und fonell vorbeugebenden, aber immer wies der erneuerten, Anreizen ausfüllt.

#### Bom inneren Ginn.

\$. 22. Der innere Sinn ift nicht die reine Appers ception, ein Bewußtfepn bessen, was der Mensch thut, denn dieses gehört jum Dentungsvermögen, sondern was er leibet, wiesem er durch sein eignes Bedankenspiel affis eirt wird. Ihm liegt die innere Anschauung, folglich das Berhältnis der Borstellungen in der Zeit (so wie sie das rinn jugleich oder nach einander sud) jum Grunde.

Die Bahrnehmungen beffelben und die burd ihre Berg-Inusfung jufammengefette (wahre ober icheinbare) inner re Erfahrung ift nicht blos anthropologifch, wo man namlich bavon absieht, ob ber Mensch eine Seele (als befondere untorperliche Gubftang) habe ober nicht, fondern pfpchologisch, wo man eine folche in fich wahrzunehmen glaubt, und bas Gemath, welches als blos fes Bermagen ju empfinden und ju benten vorgestellt ift, als befondere im Menfchen mahnende Subftang anger feben wird. - Da giebt es alsbann nur Ginen inneren Sinn; weil es nicht verfchiedene Organe find, burch welche ber Wensch fich innerlich empfindet, und man Bonte fagen, die Seele ift bas Organ bes inneren Gine nes. von dem nun gefagt wird, bag er auch Taufduns gen unterworfen ift, die barin bestehen, bag ber Denich Die Erfcheinungen beffelben entweder far außere Erfcheis nungen, b. i. Einbildungen fur Empfindungen nimmt, ober aber gar für Eingebungen halt, von benen ein anderes Befen, welches boch tein Gegenstand außerer Ginne ift, Die Urfache fen : wo die Musion alsdann Schwarmer rep, ober auch Geifterfeheren und bepbes Betrug Des inneren Sinnes ift. In benden gallen ift es Bei mathetrantheit: ber Bang bas Spiel ber Borftele lungen bes inneren Sinnes für Erfahrungsertenntnif ans gunehmen, ba es boch nur eine Dichtung ift ; oft auch fic felbft mit einer gefanftelten Gemuthaftimmung binguhalt ten, vielleicht weil man fie fur heilfam und uber bie Miebrigfeit ber Sinnenvorstellungen erhaben halt, und mit barnach geformten Anfchauungen (Eraumen im BBas chen) fich ju hintergeben. -Denn nach gerade halt . ber Menfc bas, was er fich felbft vorfehlich ins Bemuth hineins

hineingetragen hat, für etwas bas foon verher in bem felben gefegen hatte, und glaubt bas, was er fich felbft aufbrang, in ben Liefen feiner Seele nur embedt 30 haben.

So war es mit ben schwarmerische reigenben innes ten Empfindungen einer Bourignon, ober ben fomans merische fchreckenden eines Pascal bewandt. Diese Berstimmung bes Gemuths kann nicht faglich durch vers nunftige Borftellungen (benn was vermögen die wider vermepute Auschauungen?) gehoben werden. Der hang in sich selbst gefehrt zu sepn, kann, sammt ben baher kommenden Tauschungen des inneren Sinnes, nur das durch in Ordnung gehracht werden, daß der Wensch in die außere Welt, und hiemit in die Ordnung der Dinge, die den außeren Sinnen varliegen, zurückgesührt wird.

welches nicht, wie bet Schall, blos eine wellenartige Ber wegung eines fluffigen Elements ift, die fich im Raume umber nach allen Sciten verbreitet, fonbern eine Ausstros mung, burch welche ein Dunct fur bas Object im Raus me bestimmt wird, und vermittelft beffen und bas Beltgebaube in einem fo unermefilichen Umfange bes vornehmlich ben felbstleuchtenben fannt wird, daß; Simmeletorvern, wenn wir ihre Entfernung mit uns feren Daasstaben bier auf Erben vergleichen, wir über ber Sahlenreihe ermuben, und baben fast mehr Urfache has Ben, über die garte Empfindfamleit biefes Organs in Ans febung der Bahrnehmung fo gefchmachter Eindrude gu erstaunen, als über bie Grofe bes Gegenstandes (bes Beltgebaubes), vornehmlich wenn man die Belt im Rleis nen, fo wie fie uns vermittelft ber Mitrofcopien vor Au. gen gestellt wird, 4. B. ben ben Infusionsthierchen, bas au nimmt. - Der Ginn des Befichts ift, wenn gleich nicht uhentochrlicher als der bes Behors, boch der edelfte; weil er fich unter allen am meiften von bem der Betas ftung, ale ber eingefdrantfeften Bedingung ber Bahre nehmungen, entfernt, und nicht allein die größte Ophas te berfelben im Raume enthalt, fondern auch fein Ors gan am wenigsten afficirt fuhlt, (weil es fonft nicht blofes Ethen feyn murbe), hiemit alfo einer reinen 2ins fcauung (ber unmittelbaren Borftellung bes gegebes nen Objects ohne bengemischte mertliche Empfindung) nas her fommt.

Diefe brey außern Sinne leiten burch Reflexion bas Subject jum Erkeintniß bes Gegenstandes als eines Dins

ges außer uns. - Wenn aber Die Empfindung fo fart wird, baf bas Bewußtfenn ber Bewegung bes Organs farter mird, als bas ber Beziehung auf ein auferes Obr fect, fo merden außere Borftellungen in innere vermam belt. - Das Glatte oder Rauhe im Unfühlbaren ber merten; ift gang mas anderes, als die Figur des aufei ren Rorpers badurch erfundigen. Eben fo: wenn bas Drechen Anderer fo fart ift, bag einem, wie man fagt; Die Bhreit bavon mehthun, ober wenn jemand, welcher aus einem bunteln Bemach in ben hellen Conneufchein tritt. mit ben Mugen blingelt; fo wird ber lette burch ju farte bber plobliche Erleuchtung auf ginige Mugenblicke blind: ber erfte burch freifchende Stimme taub, b. i. beube tonnen vor ber Beftigfeit ber Sinnesempfindung nicht jum Begriff vom Object tommen, fondern ihre Aufmert. famteit lift blos an die fubjective Borftellung , namlich Die Beranderung bes Organs, geheftet.

### Won ben Sinnen bes Geschmacks und bes Diechens

6. 18. Die Sinne des Gefchmacks und des Geruchs find beyde mehr subjectiv als objectiv; bet erstere in der Beruhrung des Organs der Junge, des Schlutz des und der Gaumen durch den außeren Gegenstand, der zweyte durch Einziehung der mit der Luft vermischten fremden Ausdunftungen, wobey der Korpet, der sie auss fromt, selbst vom Organ entsernt seyn kann. Beyde sind einander nahe verwandt, und wem der Geruch mangelt, der hat jederzeit nur einen stumpfen Geschmack. — Man kann sagen, daß beyde durch Salze (sire und slüchtige), deren die eine

eine burch bie Fluffigfeit im Munbe, bie andere burch bie Luft aufgelößt fepn muffen, afficirt werben, welche in bas Organ eindringen muffen, um biefem ihre fpecififche Em: pfindung gutommen gu laffen.

## Allgemeine Anmerkung über die außern Sinne.

S. 19. Man kann die Empfindungen der außern Sinne in die des mechanischen und des chem ischen Sinflussses eintheilen. Bu den mechanisch einstließenden gehören die drey obersten, zu denen von chemischem Sinstluß die zwen niedern Sinne. Jene sind Sinne der Wahrnehs mung, (obersichtlich), diese des Genusses (innigste Sinnehmung). — Daher kommt es, daß der Stel, ein Anreih, sich des Genossenen durch den karzesten Weg des Speisecanals zu entledigen (sich zu erbrechen), als eine so starte Vitalempfindung den Menschen beygegeben worden, weil jene innigliche Sinnehmung dem Thier gefährlich werden kann.

Weil es aber auch einen Ge i ftes gen uß giebt, ber in ber Mittheilung ber Gedanken besteht, das Gemuth aber diesen, wenn er uns aufgedrungen wird, und doch als Geistes: Nahrung für uns nicht gedeihlich ist, widers lich findet, (wie z. G. die Wiederholung immer einerley wisig oder lustig seyn sollender Einfälle uns selbst durch diese Einerleyheit ungedeihlich werden kann,) so wird der Instinct der Natur, seiner los zu werden, der Analogse wegen, gleichfalls Etel genannt; ob er gleich zum inner ren Sinn gehört.

Geruch ift gleichfam ein Sefchmad in ber Ferne, und andere werden gezwungen, mit zu genießen, fie mogen wollen oder nicht, und barum ist er, als der Frepheit zus wider, weniger gesellig als der Geschmad, wo, unter vies len Schüssein oder Bouteillen, der Sast Eine nach seiner Behaglichkeit wählen kann, ohne daß Andere genothigt werden, davon mit zu genießen. — Ochmus scheine nicht sowohl durch das Bidrige fürs Ange und die Innge, als vielmehr durch den davon zu vermuthenden Gestant, Etel zu erwecken. Denn die Einnehmung durch den Geruch (in die Lungen) ist noch inniglicher, als die durch die einsaugenden Gestäte des Rundes, ober des Schimbes.

Be flarter die Sinne, bey eben demletten Gente best auf fie geschehenen Einfluffes, fich afficier fablen, besto weniger le hren sie. Umgetehet: wenn fie ver iche ren sollen, maffen sie maßig afficieen. Im fleriken tiche sie ht (unterscheibet) man nichts, und eine kenterich aus gestrengte Stimme betänbt (unterbeidet bas Denten).

Je empfinglicher ber Bitalfinn ihr Eindeliche ift (je zärtlicher und empfindlicher), beste unglichtlicher ift der Menschie und empfindlicher für dem Orzausen encestwie famer), dagegen abgehärzeter für dem Katalinn ing Mensch ift, desto gibellicher ift er; — bei soge gibellicher, nicht eben moralisch ideller ift er; — benn er har best Geschieften, nicht eben moralisch ideller; — denn er har best Geschliche Michael dem dem dem garte Empfind in beiner Gewalt. In Englisch man garte Empfinds mit ein, die aus C. 4 a. 4 4 a. des Gewaltstein, dem Eindelichen wiedelichen der dem dem des Endschieften nicht hinreiden wiedelichen ab Clausen, dem Eindelichen wiedelichen ab Clausen, dem

b. i. wider Billen barauf ju attenbiren, gartliche Eme Pfindlichteit (fensibilitas afthenica) nennen.

#### Fragen.

5. 20. Welder Organfinn ift der undantbarfte und fcheint que ber entbehrlichfte ju fenn? Der bes Beruch s. Es belohnt nicht, ihn ju cultiviren, ober wohl gar ju verfeis pern, um ju genießen; benn es giebt mehr Begenftanbe bes Etels, (vornehmlich in volfreichern Dertern), als ber Annehmlichkeit, die er verschaffen tann, und der Genuf burch diesen Sinn tann immer auch nur flüchtig und vorübergehend fenn, wenn er vergnügen foll. — Aber als negative Bedingung bes Bohlfenne, um nicht schabliche Luft (ben Ofenbunft, ben Geftant ber Morafte und Acfer) einzuathmen, oder auch faulende Sachen gur Dahrung ju brauchen, ift diefer Sinn nicht unwichtig. -Eben diefelbe Bichtigfeit hat auch der zwepte Benußfinn, namlich der Sinn des Geschmacks, aber mit dem ihm eigenthumlichen Borguge, bag biefer die Befelligkeit im Benjegen beforbert, mas ber vorige nicht thut, überbem auch bas er schon ben ber Pforte des Singangs ber Speifen in den Darmcanal die Gedeihlichfeit berfelben jum poraus beurtheilt; benn biefe ift mit der Unnehme lichkeit in biefem Benuffe, als einer giemlich ficheren Bors berfagung ber letteren, mohl verbunden, menn Ueppige feit und Schwelgeren ben Sinn nur nicht verfunftelt Worauf der Appetit ben Rranten fallt, bas pflegt ihnen auch gemeiniglich, gleich einer Arznen, gedeiht lich zu fenn. — Der Geruch ber Speifen ift gleichsam ein Borgeschmad, und ber Bungrige wird burch ben (i) u Geruch von beliebten Speifen jum Benuffe emgelaben, fo wie ber Catte baburch abgewiefen wird.

Giebt et ein Micariat ber Ginne 3. . men Ber brand best einen Ginner, um bie Stelle inen naem u. vertreten? Dem Lauben fann nan, venn e ur int hat hoen Minnen, mirer bie Groupburg, un unge bie Augen deffeiben, Die reterfate Grane ainiran in In and die Benbackting ur Errerann unter Einem er bert, je birch bes Leffich er Bernnun mwager bie pen un Binffert funt ten anelis persent aber emit genomen fi mit, er Bin, er Store and der Bennergung wer Sprinkreugen in same in bie ifm ber feiner Beleforme Louvier que 1 der eigenen Benregung urt. Sopradigustizen, wiedere 🖛 weaking weath o bearing in a comment of the ferim, wat be geiten mis e mis e. Mesemenice in the time the time were liden Belätt mate ist the motive server t be bus deside that have him him have man your der Manich alis mare grungen der ilder wiese ser ifi eine ichwer zu arkinride Antriquedane: 🥫 ... Leute giebt, die febr gut fefes :fem wenn ber en terfcheiden tonnen, und zenen ihr Gergenforte ... Supferftich erfcheinen.

Welcher Mangel ober Bertuft eines Des Gefchesteiger, der des Gehörs oder des Gescheste ift, wenn er angebohren ware der nur fen ersehlich; ist er aber nur fen brauch der Augen, es sen ju Banka der Augen, es sen ju Banka

benspiels, ober, noch mittelbarer, burch Lesung einer Schrist schon cultivirt worden, erfolgt: so kann ein solt der Verlust, vornehmlich bey einem Wohlhabenden, noch wohl nothdurftig durchs Gesiche erseht werden. Aber ein im Alter Taubgewordener vermißt dieses Mittel des Umgangs gar sehr, und, so wie man viele Blinde sieht, welche gesprächig, gesellschaftlich und an der Tasel frohs lich sind, so wird man schwerlich einen, der sein Gehör verloren hat, in Gesellschaft anders als verdrießlich, mißt trauisch und undusrieden antressen. Er sieht in den Mies nen der Tischgenossen allerley Ausdrücke von Affect, oder wenigstens Interesse, und zerarbeitet sich vergeblich, ihre Bedeutung zu errathen, und ist also selbst mitten in der Gesellschaft zur Einsamkeit verdammt.

6. 21. Noch gehört ju ben bevben letteren Sinnen (bie mehr subjectiv als objectiv sind) eine Empfanglichteit für gewiffe Objecte außerer Sinnenempfinbungen von ber befonderen Art, daß fie blos subjectiv find und auf die Organe bes Riechens und Odymeckens burch einen Reis wurten, ber boch weder Geruch noch Geschmack ift, sont bern als die Einwirtung gewisser firer Salze, melche bie Organe ju fpecififchen Musteerungen reißen, gefühlt wird; daher benn biefe Objecte nicht eigentlich genoffen und in die Organe in nigst aufgenommen werden, som bern nur sie berühren und bald darauf weggeschafft wers ben follen; chen baburch aber ben gangen Tag bins burch (bie Effenszeit und ben Ochlaf ausgenommen) ohne Cattigung tonnen gebraucht werden. gemeinfte Material berfelben ift ber Tobat, es fen ihn

ihn ju fonupfen, ober ibn in ben Dunb gwifden ber Bade und bem Gaumen jur Reigung des Speichels ju legen, oder aud ihn burch Pfeifenrohre, wie felbft bas Spanifche Rrauenzimmer in Lim a durch einen ans gegundeten Zigarro, ju rauchen. Statt bes Tobats bedienen fich die Malapen im letteren Fall der Aretanuf . in ein Betelblatt gewickelt (Betelarech), welches eben bies felbe Birtung thut. - Diefes & eluften (Pica), abe gefehen von bem medicinifden Ruben ober Schaben, den die Absonderung des Klussigen in bevderler Organen zur Folge haben mag, ift, als bloße Aufreikung des Sine nengefühls überhaupt, gleichfam ein oft wiederholter Ans trieb der Recollection der Aufmertfamteit auf feinen Ges bantenjuftand, ber fonft einschläfern, ober burch Gleichs formigfeit und Ginerleyheit langweilig feyn murbe; fatt beffen jene Mittel fie immer ftogweife wieder aufweden. Diefe Art ber Unterhaltung bes Menfchen mit fich felbit vertritt die Stelle einer Gefellichaft; indem es bie Leere ber Zeit fatt bes Gefpraches mit immer neu erregten Ems pfindungen und fonell vorbeygehenden, aber immer wies ber erneuerten, Anreigen ausfüllt.

#### Vom inneren Ginn.

6. 22. Der innere Sinn ift nicht die reine Appere ception, ein Bewußtfepn bessen, was der Wensch thut, benn dieses gehört jum Dentungsvermögen, sondern was er le i det, wiesem er durch sein eignes Gedantenspiel affis eirt wird. Ihm liegt die innere Anschauung, folglich das Berhältnis der Borstellungen in der Zeit (so wie sie das rinn jugleich oder nach einander sud) jum Grunde.

D 5

.Die

Die Bahrnehmungen beffelben und die durch ihre Bers Inunfung jufammengefeste (mahre ober fcheinbare) inner ve Erfahrung ift nicht blos anthrepelogifc, wo man namlich bavon absieht, ob ber Monfch eine Seele (als befondere untorperliche Gubftang) habe ober nicht. fondern pfpchologisch, wo man eine folche in fich mahrzunehmen glaubt, und bas Gemath, welches als blos fes Bermagen ju empfinden und ju benten porgeftellt ift. als befondere im Menfchen mahnende Substang anger feben wirb. - Da giebt es alsbann nur Ginen inneren Sinn; weil es nicht verschiedene Organe find, burch welche ber Wenfch fich innerlich empfindet, und man Binnte fagen, die Seele ift bas Organ bes inneren Sins nes, von dem nun gefagt wird, bag er auch Taufduns gen unterworfen ift, die barin bestehen, bag ber Denich Die Erfcheinungen beffelben entweder für außere Ericheis nungen, b. i. Einbildungen fur Empfindungen nimmt, ober aber gar für Eingebungen halt, von benen ein anderes Befen, welches boch tein Gegenstand außerer Sinne ift, bie Urfache fen: wo die Julion alebann Schmarme ren, ober auch Seifterfeheren und bendes Betrug Des inneren Sinnes ift. In benden gallen ift es Ber mathstrantheit: ber Sang bas Spiel ber Borftels lungen des inneren Sinnes fur Erfahrungserkenntnif ans annehmen, ba es boch nur eine Dichtung ift; oft auch fich felbit mit einer gefünstelten Gemuthaftimmung hinzuhalt ten, vielleicht weil man fie fur heilfam und über die Miedrigteit der Sinnenvorstellungen erhaben halt, und mit darnach geformten Anfchauungen (Traumen im Bas chen) fich ju hintergeben. -Denn nach gerade halt ber Menfc bas, was er fich felbft vorfeslich ins Bemuth hineins

Sineingetragen hat, für erwas bas foon verher in benn felben gelegen hatte, und glaube bas, was er fich felbft aufbrang, in ben Liefen feiner Seele nur entbedt gu haben.

So war es mit den schwarmerischer reihenden inner ten Empfindungen einer Bourignon, oder ben schwars merifche fredenden eines Pascal bewandt. Diese Berstimmung des Gemuths kann nicht fäglich durch vers nunftige Borftellungen (benn was vermögen die wider vermepute Auschauungen?) gehoben werden. Der hang in sich selbst gekehre zu sepn, kann, samme den dahen kommenden Tauschungen des inneren Sinnes, nur das durch in Ordnung gehracht werden, daß der Benfch in die außere Belt, und hiemit in die Ordnung der Dinge, die den außeren Sinnen vorliegen, zurüdgefährt wird.

Won ben Ursachen ber Vermehrung ober Verminberung ber Sinnenempfindungen bem Grade nach.

5. 23. Die Sinnenempfindungen werben bem Grade nach vermehrt durch 1) ben Contrast, 2) die Reuigkeit, 3) ben Wechsel, 4) die Steigerung.

9.

#### Der Contraft.

Abftechung (Contraft) ift bie Aufmertfame feit erregende Mebeneinanberstellung einander midermate tiger Sinnesvorftellungen unter einem und bemt felben Begriffe. Sie ift vom Biderfpruch untere schieben, welcher in ber Berbindung einander widerstreis tenber Begriffe besteht. - Ein wohlgebautes Stud Landes in einer Sandwufte hebt die Borftellung bes ersteren durch den blogen Contrast; wie die angeblich paradifischen Gegenden in der Gegend von Damascus in Sprien. — Das Gerausch und ber Glanz eines Soz fes ober auch nur einer großen Stadt, neben bem ftillen, einfaltigen und boch jufriebenen Leben des Landmanns; ein Saus unter einem Strofbach, inwendig mit gei fcmactvollen und bequemen Zimmern angutreffen, belebt die Borftellung und man weilet gern baben; weil die Sinne badurch geftartt werden. - -Dagegen Urs muth und hoffahrt, prachtiger Dug einer Dame, die mit Mianten umfchimmert und beren Wafche unfauber

iff: - ober, wie ehemals ben einem polnifchen Maanae ten, verschwenberisch befehte Lafeln und baben jahlreis de Aufwarter, aber in Baftfauhen, fteben nicht im Contraft, fondern im Biberfpeuch, und eine Cinnenvor: ftellung vernichtet ober fdmacht bie andere, weil fie un: ter einem und bemfelben Begriffe bas Entgegengefebte vereinigen will, welches unmöglich ift. - Ded fann man auch com i fc contrafitren und einen augenicheine lichen Biberfpruch im Eon ber Mahrteut, eter etwes offenbar verachtliches in ber Errade ber Lobereifung vom tragen, um die Ungereimtheit noch fühlbaret ju machen, wie gielbing in feinem Jonathan Bild bem großen, ober Blumauer in feinem traveffirten Birail, und 1. 8. einen heribetlemmenden Roman, wie Clariffa, luftig und mit Muben parobiren, und fo die Ginne fia: fen, baburd, daß man fie vom Biberftreite befrert, ben faliche und fcabliche Begriffe ihnen bengemifcht haben.

b.

#### Die Reuigkeit.

Durch bas Reue, wozu auch bas Seltene und bas verborgen Gehaltene gehört, wird die Aufmerts famteit belebt. Denn es ist Erwerb; die Sinnens vorstellung gewinnt also badurch mehr Starte. Das Alltägige ober Gewohnte löscht sie aus. Doch ist darunter nicht die Entdeckung, Berührung oder öfffentliche Ausstellung eines Stucks des Alterthums zu verstehen, wodurch eine Sache vergegenwärtigt wird, von der man, nach dem natürlichen Lauf der Dinge, hätre vermuthen sollen, daß die Gewalt der Zeit sie längst vers nichtet

nichtet hatte. Auf einem Stud des Gemauers bes alten Theaters der Romer (in Berona oder Mimes) ju fiben, einen Dausrath jenes Bolls aus bem alten, mach viel Jahrhunders sen unter ber Lava entbedten, Bercufanum in Sanden gu haben, eine Dunge Maccbonifcher Ronige, oberieine Beme me von ber alten Cculptur vorzeigen ju tonnen u. b. g. weckt bie Sinne bes Renners jur größten Aufmertfams feit. Der Bang jur Erwerbung einer Renntnig, bloß ihrer Reutgfeit, Geltenheit und Berborgenheit halber, wird bie Curiofitat genannt. Diefe Deigung, vb Me awar nur mit Borftellungen fpielend, und fonft ohne Intereffe an ihrem Wegenstunde ift, wenn fie nur nicht auf Ausspähung beffen geht; was eigentlich nur Andere intereffirt, ift nicht ju tabeln. - Bas aber ben blogen Sinneindruck betrift, fo macht jeder Morgen blos burch Die Deuigteit feiner Empfindungen alle Borftelluns gen ber Sinne, (wenn biefe nur fonft nicht franthuft finb) Marer und belebter als fie gegen Abend ju fenn pflegen.

## Der Wechsel.

Donotonie (völlige Gleichformigkeit in Empfins bungen) bewirkt endlich Atonie berfelben (Ermattung der Aufmerksamkeit auf seinen Bustand); und die Sins nenempfindung wird geschwächt. Abwechselung frische sie auf; so wie eine in ebendemselben Tone, es sey geschriesene der mit gemäßigter aber gleichformiger Stimme abgeleses me, Predigt die ganze Gemeine in Schlaf bringt. — Arbeit und Ruhe, Stadt: und Landleben, im Umgange Unverredung und Spiel, in der Einsamkeit Unterhaltnug, bald

bald mit Geschichten, balb mit Gebichten, einmal mie Philosophie und dann mit Mathematik, starken das Gesmuth. — Es ist eben dieselbe Lebenstraft, welche das Bewustsenn der Empfindungen rege macht; aber die versschiedenen Organe derselben losen einander in ihrer Thatige keit ab. So ist es leichter, sich eine geraume Zeit im Gehen ju unterhalten, weil da ein Muskel (der Beisne) mit dem anderen in der Ruhe wech selt, als stelf auf einer und derselben Stelle stehen zu bleiben, wo eis ner unabgespannt eine Weile stehen zu bleiben, wo eis ner unabgespannt eine Weile wirten muß. — Dahet ist das Reisen so antockend; nur Schade daß es ber mussigen Leuten eine Leere (bie Itonie), als die Folge von der Monotonie des häuslichen Lebens, zurückläßt.

Die Datur hat es nun zwar icon felbft fo georbs net , baß fich awifchen angenehmen und ben Ginn unters haltenben Empfindungen bet Comery ungerufen eine fcbleicht und fo bas Leben intereffant macht. Aber abs fictlich, ber Abmechselung wegen, ihn bengumifchen und fich webe au thun, fich aufwecken ju laffen, um bas er: neuerte Ginichlafen recht ju fuhlen, ober, wie in Ries bings Roman (ber ginbling), ein Bergusgeber bies fes Buchs nach bes Berfaffers Cobe noch einen letten Theil bingufügte, um, ber Abwechfelung halber, in Die Che (womit die Geschichte folog) noch Gifersucht bitte einzubringen, ift abgeschmackt; benn bie Berfchlimmes rung eines Buftandes ift nicht Bermehrung bes Intereffe, welches bie Ginne baran nehmen; felbft nicht in eineft Trauerspiel. Denn Beendigung ift nicht Abwechfte lung.

d.

### Die Steigerung bis zur Bollenbung.

Eine continuirliche Reihe bem Grade nach vers fchiedener auf einander folgender Sinnesvorstellungen hat, wenn die folgende immer starter ist als die vors hergehende, ein Aeußerstes der Anspannung (intensio), dem sich zu nähern er weckend, es zu überschreiten wiederum abspannend ist (remissio). In dem Puncte aber, der bepde Zustände trennt, liegt Bollens dung (maximum) der Empfindung, welche Unempfinds lichteit, mithin Leblosigfeit, zur Folge hat.

Will man bas Sinnenvermögen lebendig erhalten, is muß man nicht von den starten Empfindungen anfangen (benn die machen und gegen die folgenden unempfindt lich), sondern sie sich lieber anfänglich versagen und sich kärglich zumessen, um immer höher steigen zu können. Der Kanzelredner fängt in der Einleitung mit einer kals ten Belehrung des Verstandes an, die zu Beherzigung eines Pflichtbegriffs hinweiset, bringt hernach in die Zerz gliederung seines Tertes ein moralisches Interesse hincin, und endigt in der Application mit Bewegung aller Triebs sedern der menschlichen Seele, durch die Empfindungen, welche jenem Interesse Rachdruck geben können.

Junger Mann! versage dir die Befriedigung (ber Lustbarkeit, der Schwelgeren, der Liebe u. d. g.), wenn auch nicht in der stoischen Absicht, ihrer gar entbehren zu wollen, sondern in der feinen epicurischen, um einen immer noch wachsenden Genuß im Prospect zu haben. Dieses

und unbebauret bahin geht) - wenn fie tonnen, erficer ren mogen.

Der widernaturliche Buftand einer Betaubung der Sinnwertzeuge, welche einen geringeren Grad ber Auf: mertfamteit auf fich felbst als im naturlichen jur Folge hat, ift ein Analogon der Truntenheit, baher der aus einem festen Ochlaf ichnell aufgeweckte ichlaftrunten ges nannt wird. - Er hat noch nicht feine vollige Befins nung. - Aber auch im Bachen fann eine ploblich jes manden anwandelnde Berlegenheit, fich ju befinnen, mas man in einem unvorhergesehenen Ralle ju thun habe, als hemmung bes ordentlichen und gewöhlichen Bes brauchs feines Reflerionsvermogens, einen Stillftand im Spiel ber Sinnenvorstellungen hervorbringen, bey bem man fagt: er ift aus ber Kaffung gebracht, auffer fich, (por Rreude ober Schreck) perpler, verdubt, ver, blufft, hat den Tramontano \*) verlohren u. b. g. und diefer Buftand ift, wie ein augenblicklich anwandelns ber Ochlaf, ber eines Sammelne feiner Sinnens empfindungen bedarf, angusehen. 3m heftigen ploglich erregten Affect (des Schrecks, des Zorns, auch mahl ber Freude) ift ber Denfch, wie man fagt, auffer fich, (in einer Ecftafis, wenn man fich in einer 2infchau: ung, die nicht die der Ginne ift, begriffen ju fenn glaubt) feiner feibft nicht machtig und fur ben Bebrauch außerer Sinne einige Augenblicke gleichsam gelahmt.

§. 24.

1

<sup>\*)</sup> Tramontano oder Eramontana heißt der Nordfiern; und perder la tramontana den Nordstern (als Leitfiern der Scefahrer) verlieren, heißt aus der Fassung kommen, sich nicht zu finden wissen.

S. 24. Die Ohnmacht, welche auf einen Schwindel (einen schneil im Kreise wiederkehrenden und die Kassungekraft übersteigenden Wechsel vieler ungleich; artigen Empfindungen) zu folgen pstegt, ist ein Borspiel von dem Tod. Die ganzliche Hemmung dieser insges sammt ist Asphysie, oder der Scheintod, welcher, so viel man außerlich wahrnehmen kann, nur durch den Erfolg von dem wahren zu unterscheiden ist (wie bey Erstrunkenen, Gehenkten, im Damps Erstickten).

Das Sterben fann fein Menfch an fich felbst erfahren (benn eine Erfahrung ju machen, baju gehort' Leben), fondern nur an andern mahrnehmen. fcmerghaft fen, ift aus bem Rocheln, ober ben Buckung gen des Sterbenden nicht ju beurtheilen; vielmehr icheint es eine blos mechanische Reaction ber Lebenstraft, und vielleicht eine fanfte Empfindung bes allmaligen Frenwers bens von allem Schmerz ju fepn. — Die allen Mene ichen, felbft den Ungludlichften oder auch bem Beifeften. naturliche gurcht vor dem Tod ift alfo nicht ein Granen vor bem Sterben, fondern, wie Montaigne richtig fagt, por bem Bedanten geftorben (d. i. tobt) ju fenn: ben alfo ber Candidat des Todes nach bem Sterben noch au haben vermennt, indem er bas Cadaver, mas nicht mebr Er felbst ift, boch als fich felbst im duftern Grabe, aber irgend fonft wo bentt. - Die Taufdung ift bier nicht ju beben; benn fie liegt in der Natur des Denfens, als eines Sprechens ju und von fich felbft. Der Bes bante ich bin nicht, kann gar nicht existiren; benn bin ich nicht, fo tann ich mir auch nicht bewußt werden, bağ ich nicht bin. 3ch tann wohl fagen, ich bin nicht . gefund

gefund u. d. g. Pradica ta von mir felbst verneinend benten (wie es ben allen verbis geschieht); aber in der ersten Person sprechend das Subject selbst vernichtet, ist ein Widerspruch.

### Bon ber Ginbildungsfraft.

6. 25. Die Einbildungefraft (facultas imaginandi), als ein Bermogen ber Anschauungen auch ohne Ges genwart bes Begenstandes, ift entweber productiv, b. i. ein Bermogen ber urfprunglichen Darftellung bes letteren (exhibitio originaria), welche also vor ber Ers fahrung vorhergeht; ober reproductiv, ber abgeleites ten (exhibitio deriuatiua), welche eine vorher gehabte empirifche Anschauung ins Gemuth juruchringt. -Reine Raumes: und Zeitanschauungen gehoren jur ere ftern Darftellung; alle übrige fegen empirifche Une fcauung voraus, welche, wenn fie mit bem Begriffe vom Segenstande verbunden und alfo empirifches Erfennts nif wird, Erfahrung heißt. - Die Ginbilbungse traft, fo fern fie auch unwillführlich Einbildungen hers pprbringt, heißt Phantafie. Der, welcher diefe für (innere oder außere) Erfahrungen ju halten gewohnt ift, ift ein Phantaft. - Im Schlaf (einem Zustande ber Gefundheit) ein unwillführliches Spiel feiner Gins bildungen ju fenn, heißt traumen.

D'e Sinbilbungstraft ift (mit anbern Worten) ents weder dichtend (productiv), oder blos jurucht us fend (reproductiv). Die productive aber ist dennoch darum eben nicht schopfer isch, nämlich nicht vermötigend, eine Sinnenworstellung, die vorher unserem Sins nesvermögen nie gegeben war, hervorzubringen, sondern man kann den Stoff zu derselben immer nachweisen. Dem, der unter den sieben Farben die rothe nie geses sen hatte, kann man diese Empsindung nie fastich mas chen, dem Blindgebohrnen aber gar keine; selbst nicht die Mittelfarbe, die aus der Vermischung zweper hers vorgebracht wird; z. B. die grüne. Selb und blau mit einander gemischt, gesten grün; aber die Einbildungskraft würde nicht die mindeste Vorstellung von dieser Karbe, ohne sie vermischt gesehen zu haben, hervorbringen.

Eben fo ist es mit jedem besonderen aller funf Sins ne bewandt, bas namlich die Empfindungen aus denfelt ben in ihrer Zusammenfegung nicht durch die Ginbildunge fraft tonnen gemacht, fondern urfprunglich bem Ginnese vermogen abgelockt werden muffen. Es hat Leute geges ben, die für die Lichtsvorstellung teinen größeren Borrath in ihrem Sehevermogen hatten, als weiß oder fcwarz, und für bie, ob fie gleich gut feben tonnten, bie fichtbare Belt nur wie ein Rupferftid erfchien. Chen fo giebt es mehr Leute als man mohl glaubt, die von gutem, ja fogar außerst feinem, aber schlechterbinge nicht musikalis fchem Gebor find, beren Sinn fur Tone, nicht blos um fie nachzumachen (zu fingen), fondern auch nur vom blos Ben Schall ju unterfcheiben, gang unempfanglich ift. --Eben fo mag es mit ben Borftenungen bes Gefchmads **€** 3 und

und Geruche bewandt fenn, daß namlich fur manche fpecififche Empfindungen diefer Stoffe des Genuffes der Sinn mangelt, und einer ben anderen hieraber ju vers fteben glaubt, indeffen daß bie Empfindungen des einen von benen des Anderen nicht blos bem Grade nach, fonbern . fpecififd gang und gar unterfchieben fenn mogen. - Es giebt Leute, benen der Sinn des Geruchs ganglich mans gelt, die die Empfindung Des Einziehens der reinen Luft burd die Dafe fur Geruch halten, und daher aus allen Befdreibungen, Die man ihnen von Diefer Art ju empfine den machen mag, nicht tlug werden tonnen; wo aber ber Geruch mangelt, ba fehlt es auch fehr am Gefdmack, ben, wo er nicht ift, ju lehren unb bengubringen vers gebliche Arbeit ift. Der Sunger aber und bie Befriebis gung beffelben (bie Sattigung), ift gang mas anders als ber Gefchmack.

Benn also gleich die Einbildungstraft eine noch fo große Runftlerinn, ja Zauberinn ift, fo ift fie doch nicht fchopferifch, fondern muß ben Stoff ju ihren Bilduns gen von den Sinnen hernehmen. Diefe aber find, nach ben eben gemachten Erinnerungen, nicht fo allgemein mits theilbar, als die Berftandesbegriffe. Man nennt aber (wiewohl nur uneigentlich) auch bie Empfanglichfeit fur Borftellungen ber Einbildungefraft in ber Mittheilung bisweilen einen Sinn und fagt: Diefer Menfch hat hies für feinen Sinn, ob es zwar eine Unfahigfeit nicht bes Sinnes, fondern jum Theil des Berftandes ift, mitges theilte Borftellungen aufzufaffen und im Denten ju vers einigen. Er bentt felbft nichts ben bem, mas er fpricht, und andere versteben ihn daher auch nicht; er spricht Uns

Unfinn (non sense); welcher Jehler noch von bem finnleeren unterfcheiden ift, we Bedanten fo gufame men gepaart werden, daß ein Underer nicht weiß, mas er baraus machen foll. - Dag bas Bort Ginn (aber nur im Singular) fo haufig fur Bedanten gebraucht, ja mohl gar eine noch hohere Stufe als die des Denkens ift, bezeichnen foll; daß man von einem Ausspruche fagt: es liege in ihm ein reichhaltiger ober tiefer Sinn, (baber bas Wort Sinnfprud), und daß man den gefunden Mene fchenverftand auch Gemeinfinn nennt, und ihn, obzwar biefer Ausbruck eigentlich nur die niedrigfte Stufe vom Erfenntnifvermogen bezeichnet, boch obenan fest, gruns bet fich barauf: bag bie Ginbilbungetraft, welche bem Berftande Stoff unterlegt, um ben Begriffen beffelben Inhalt (jum Ertenntniffe) ju verschaffen, vermoge ber Unalogie ihrer (gedichteten) Unschauungen mit mirtlichen Wahrnehmungen, jenen Realitat ju verschaffen icheint.

- 9. 26. Die Einbildungsfraft \*) ju erregen oder ju befänftigen giebt es ein forperliches Mittel in dem Genusse berauschender Geniesmittel; deren einige als Gifte die Lebenstraft sch wach end (gewisse Schwämme, Porich,
  - \*) Ich übergehe hier, was nicht Mittel au einer Absicht, sonbern natürliche Folge aus der Lage ift, darein jemand gefest wird, und wodurch blos seine Einbildungstraft ihn
    ausser Fassung bringt. Dahin gehört der Sch win del bernn
    Herabsehen vom Rande einer steilen Höhe, (allenfalls auch
    nur einer schmalen Brude ohne Gelander) und die Se etrantheit. Das Bret, worauf der sich schwach fühlende Mensch tritt, wurde, wenn es auf der Erde lage, ihm
    teine Furcht einjagen; wenn es aber, als ein Steg, über
    einen

Dorfd, wilber Barentlau, bas Chita ber Peruaner und bas Ava ber Gabfeeindigner, bas Opium); andere fie frartend, wenigstens ihr Gefühl erhebend (wie gegobre ne Betrante, Bein und Bier, ober biefer ihr geiftiger Muszug, Branntmein ), alle aber mibernaturlich und ges fünftelt find. Der, melder fie in foldem Hebermage gu fich nimmt, bag er bie Ginnenvorftellungen nach Ers fahrungegefeben ju orbnen auf eine Zeitlang unvermos gend wird , heißt trunten , ober beraufcht; und fich willtuhrlich oder abfichtlich in biefen Buftand verfegen, heißt fich beraufden. Alle diefe Mittel aber fole ten bagu bienen, ben Denfchen bie Laft, bie urfprunge lich im Leben überhaupt ju liegen fcheint, vergeffen gu machen. - Die fohr ausgebreitete Deigung und ber Einfluß beffelben auf ben Berftanbesgebrauch verdient porguglich in einer pragmatifchen Unthropologie in Bes trachtung gezogen ju werben.

Alle ft um me Beraufdung, t. i. biejenige, welche bie Gefelligkeit und wechfelfeitige Bedankenmittheilung nicht

einen tiefen Abgrund gelegt ift, vermag der Sedanke von der bloken Möglichkeit fehl zu treten so viel, daß er ben seinem Bersuche wirklich in Gefahr kommt. — Die Seeskrankheit (von welcher ich selbst in einer Fahrt von Pillau nach Königsberg eine Erfahrung gemacht habe, wenn man anders dieselbe eine Seefahrt nennen will), mit ihrer Anwandlung zum Erbrechen, kam, wie ich bemerkt zu haben glaube, mir blos durch die Augen; da, benm Schwanken des Schiffs aus der Cajute geschen, mir bald das Hass, bald die Höhe von Balga in die Augen siel und das wiesderkommende Sinken, nach dem Steigen, vermittelst der Einbildungskraft durch die Bauchmuskeln eine antiperiskaltische Bewegung der Eingeweide reiste.

nicht belebt, hat etwas Schanbliches an sich; bergleichen die vom Opium und dem Branntwein ist. Wein und Bier, wovon der erstere blos reißend, das zweyte mehr nährend und gleich einer Speise, sättigend ist, dienen zur geselligen Berauschung; wobey doch der Unterschied ist, daß die Trinkgelage mit dem letzteren mehr träumer risch verschlossen, aft auch ungeschlissen, die aber mit dem ersteren fröhlich, laut und mit Wie rebselig sind.

Die Unenthaltsamteit im gesellschaftlichen Trinken, die die zur Benebelung der Sinne geht, ist allerdings eine Unart des Mannes, nicht blos in Ansehung der Ges sellschaft, mit der man sich unterhält, sondern auch in Absicht auf die Selbstschähung, wenn er aus ihr taumelnd, wenigstens nicht sicheren Tritts, oder blos lallend herauss geht. Aber es läst sich auch vieles zur Milderung des Urtheils über ein solches Versehen, da die Gränzlinie des Selbstbesites so leicht übersehen und überschritzt en werden kann, anführen; denn der Wirth will doch, daß der Gast durch diesen Act der Geselligkeit vollig der friedigt (vt canviva satur) herausgehe,

Die Sorgenfrenheit und mit ihr auch wohl die Um behutsamkeit, welche der Rausch bewirkt, ist ein täuschem des Gefühl vermehrter Lebenskraft; der Berauschte führt nun nicht die Hindernisse des Lebens, mit deren Uebers wältigung die Natur unablässig zu thun hat (worin auch die Gefundheit besteht), und ist glücklich in seiner Schwäsche, indem die Natur wirklich in ihm bestrebt ist, durch allmählige Steigerung seiner Kräfte sein Leben susen, weise wieder herzustellen. — Weiber, Geststliche und Justen

ben betrinten gewöhnlich sich nicht, wenigstens vermeiben sie sorgsältig allen Schein bavon, weil sie burgerlich schwach sind und Zurückhaltung nothig haben (wozu durchaus Nüchternheit ersordert wird). Denn ihr äußes rer Werth beruht blos auf dem Glauben Anderer an ihre Keuschheit, Frommigkeit und separatistische Gesetzlichkeit. Denn was das letztere betrist, so sind alle Ses paratisten, d. i. solche, die sich nicht blos einem öffentzlichen Landesgeset, sondern noch einem besonderen (sectenmäßig) unterwersen, als Sonderlinge und vorgebzlich auserlesene, der Ausmerksamkeit des Gemeinwessens und der Schärfe der Eritik vorzüglich ausgesetzt; können also auch in der Ausmerksamkeit auf sich selbst nicht nachlassen, weil der Rausch der diese Behutsamskeit wegnimmt, für sie ein Scandal ist.

Bom Cato, sagt fein stoischer Berehrer: seine Tus gend stärkte sich durch Bein (virtus eins incaluit mero), und von den alten Deutschen ein Neuerer: Sie faßten ihre Rathschläge (zu Beschließung eines Krieges) beym Trunt, damit sie nicht ohne Nachdruck wären, und über; legten sie nüchtern, damit sie nicht ohne Berstand wären."

Der Trunt löst die Zunge (in vino difertus). — Er öfnet aber auch das herz und ist ein materiales Bes hitel einer moralischen Eigenschaft, nämlich der Offens berzigteit. — Das Zuruchalten mit seinen Gedanken ist für ein lauteres herz ein beklemmender Zustand, und lustige Trinker dulben es auch nicht leicht, daß jemand bey einem Gelage sehr mäßig sep; weil er einen Aufs rker vorstellt, der auf die Fehler der Anderen Ucht hat,

Di men ferm Trafer eid auf in gengenn . bes Meniden, ber fid bemert die gen ten erferiden finte? Ga cause na Er .... Rlugice feinen in bie I im um mirmen Bei - im in mifat, ielet eriere I. . . . . . . . . . . . . . . bie nordriede Comie bei bebern eine antere f : . . . 3. . . Eine, ter fa fe infr er ib geren gegen, ber Dritte fir fa merier ber Die bei ber Biet, fa meaning bie beiter gu gefore bie bier tieriet gere bie Maritime and the second was not been been a Streatung ier Burr

6. 27. Die Originalitat (nicht nachgeahmte Dros buction) ber Einbilbungetraft, wenn fie ju Begriffen jus fammenftimmt, beift Benie; ftimmt fie baju nicht jus fammen, Odmarmerep. - Es ift mertwardig, daß wir uns fur ein vernunftiges Befen feine andere fdidliche Bestalt, als bie eines Menfchen benten tonnen. Sebe andere wurde allenfalls mobl ein Symbol von einer gemiffen Eigenichaft bes Meniden - 1. B. Die Ochlange als Bilb ber boshaften Schlauigfeit - aber nicht bas vernunftige Befen felbft vorftellig machen. Go bevoll tern wir alle andere Beltforper in unserer Einbildung mit lauter Menfchengestalten, obzwar es mahricheinlich ift, bag fie, nach Berfchiedenheit bes Bobens, ber fie trägt und ernahrt, und ber Clemente, baraus fie befreben, fehr verschieden geftaltet fenn mogen. Alle andere Ger ftalten, die wir ihnen geben mochren, find Fragen \*).

Benn ber Mangel eines Sinnes (3. B. bes Ces bens) angebohren ift: fo cultivirt der Berfruppelte nach Möglichteit einen andern Sinn, ber bas Bicariat für jenen

Daher die beilige Dren, ein alter Mann, ein junger Mann und ein Bogel (die Taube), nicht als wirkliche ihrem Gegenstande ahnliche Gestalten, sondern nur als Symbole vorgestellt werden mussen. Sen das bedeutendie bildlichen Ausbrucke des herabkommens vom himmel und Aufsteigens zu demselben. Wir können, um unseren Begriffen von vernünftigen Wesen Anschauung unterzulegen, nicht anders versahren als sie zu anthropomorphosizen; unglücklich aber oder kindisch, wenn daben die symsflische Vorstellung zum Begriffe der Sache an sich selbst ben wird.

Es ift nicht rathfam von einer Perfon, bie man gus erft in eine Gesellschaft einführen will, vorher viel Soche preisens zu machen; vielmehr kann es oft ein boshaftes Studichen von einem Schalt fenn, jene lächerlich ju mas chen. Denn die Eindildungstraft fleigert die Borftellung von bem, was erwartet wird, fo hoch, bag die genannte Derfon, in Bergleichung mit ber vorgefaßten Ibee, nicht anders als einbußen tann. Eben das geschieht, wenn man eine Odrift, ein Odauspiel, ober fonft etwas, mas aur ichonen Manier gehort, mit übertriebener Lobyreifung anfundiat; benn ba fann es, wenn es gur Darftellung tommt, nicht anders als finten. Selbst ein gutes Schaus fpiel nur gelefen zu haben, schwächt schon ben Eindruck, wenn man es aufführen fieht. - 3ft nun aber bas porher Gepriefene gar bas gerade Biderfpiel von dem, worauf die Erwartung gespannt mar, so erregt ber aufe geführte Begenftand, wenn er fonft unschablich ift, bas aroffte Gelachter.

Banbelbare, in Bewegung gefette Gestalten, die für sich eigentlich keine Sedeutung haben, welche Aufs merksamkeit erregen könnte. — bergleichen das Flackern eines Caminseuers, ober die mancherlen Drehungen und Blasenbewegungen eines über Steine rieselnden Bachs sind, unterhalten die Einbildungskraft mit einer Menge von Borstellungen ganz anderer Art (als die hier des Seschens), im Gemuth zu spielen und sich im Nachdenken zu vertiesen. Selbst Musik, für den der sie nicht als Kens ner anhört, kann einen Dichter oder Philosophen in eine Stimmung seben, darin ein jeder nach seinen Geschäften oder seiner Liebhaberen Gedanken haschen und derselben auch

auch machtig werden fann, die er, wenn er in feinem Zimmer einfam fich hingefest batte, nicht fo gludlich murbe aufgefangen haben. Die Urfache biefes Phanos mens icheint barin ju liegen : bag, wenn ber Ginn burch Ein Mannigfaltiges, mas fur fich gar teine Aufmerte famteit erregen tann, vom Aufmerten auf irgend einenandern, ftarter in den Ginn fallenden, Begenftand abs , gezogen wird, das Denten nicht allein erleichtert, fondern and belebt mird, fo fern es namlich einer angestrengteren und anhaltendern Ginbildungefraft bedarf, um feinen Berftandesvorftellungen Stoff unterzulegen. - Der Engl. Bufchauer ergablt von einem Abvocaten : bag er gewohnt mar beym Plaidiren einen Bindfaden aus der Cafche ju nehmen, den er unaufhorlich um den Kinger auf; und abwickelte; ba benn, ale ber Schalt, fein Ber genadvocat, ihn heimlich aus ber Tafche practifirte, jes ner gang in Berlegenheit tam und lauter Unfinn redete, weswegen man fagte: "er habe den gaden feiner Rede verlohren." - Der Sinn, ber an einer Empfindung feft gehalten wirb, lagt (ber Angewohnung wegen) auf teine andere, fremde Empfindungen Acht geben, wird alt fo dadurch nicht gerftreut; die Ginbilbungsfraft aber tann fich hieben befto beffer im regelmäßigen Bange erhalten.

Won bem sinnlichen Dichtungevermogen nach feinen verschiedenen Urten.

S. 28. Es giebt drep verschiedene Arten des finnite chen Dichtungevermogens. Diese find das bildende der Anschauung im Raum (imaginatio plastica), das ber

Porfch, wilber Barentlau, bas Chifa ber Peruaner unb bas Ava der Gubfeeindigner, bas Opium); andere fie frartend, wenigstens ihr Gefühl erhebend (wie gegobre ne Betrante, Bein und Bier, ober biefer ihr geiftiger Musjug, Branntwein ), alle aber mibernaturlich und ges funftelt find. Der, welcher fie in foldem Hebermaße gu fich nimmt, bag er bie Ginnenvorstellungen nach Ers fahrungegefeben ju ordnen auf eine Zeitlang unvermos gend wird , heißt trunten , ober beraufcht; und fich willtuhrlich oder absichtlich in biefen Buftand verfegen, beifit fich beraufden. Alle Diefe Dittel aber fols ten bagu bienen, ben Denfchen bie Laft, bie urfprunge lich im Leben überhaupt ju liegen fcheint, vergeffen ju machen. - Die fehr ausgebreitete Deigung und ber Einfluß beffelben auf ben Berftanbesgebrauch verbient porguglich in einer pragmatifchen Authropologie in Bes trachtung gezogen ju werben.

Alle ft umme Beraufdung, t. i. biejenige, welche bie Gefelligkeit und wechfelfeitige Bedankenmittheilung nicht

einen tiefen Abgrund gelegt ift, vermag der Gedanke von der bloßen Möglichkeit seht zu treten so viel, daß er ben seinem Bersuche wirklich in Gefahr kommt. — Die Seeskrankheit (von welcher ich selbst in einer Fahrt von Pillau nach Königsberg eine Ersahrung gemacht habe, wenn man anders dieselbe eine Seefahrt nennen will), mit ihrer Answandlung zum Erbrechen, kam, wie ich bemerkt zu haben glaube, mir blos durch die Augen; da, benm Schwanken des Schiffs aus der Casitte geschen, mir bald das Hass, bald die Höhe von Balga in die Augen siel und das wiesderkommende Sinken, nach dem Steigen, vermittelst der Einbildungskraft durch die Bauchmuskeln eine antiperisstaltsche Bewegung der Eingeweide reiste.

nicht belebt, hat etwas Schandliches an sich; bergleichen die vom Opium und dem Branntwein ist. Wein und Bier, wovon der erstere blos reißend, das zweyte mehr nährend und gleich einer Speise, sättigend ist, dienen zur geselligen Berauschung; wobey doch der Unterschied ist, daß die Trinkgelage mit dem letzteren mehr träumer risch verschlossen, aft auch ungeschlissen, die aber mit dem ersteren fröhlich, laut und mit Witz redsells sind.

Die Unenthaltsauteit im gefellschaftlichen Trinken, die bis zur Benebelung der Sinne geht, ist allerdings eine Unart des Mannes, nicht blos in Ansehung der Ges sellschaft, mit der man sich unterhalt, sondern auch in Absicht auf die Selbstschähung, wenn er aus ihr taumelnd, wenigstens nicht sicheren Tritts, oder blos lallend herauss geht. Aber es läßt sich auch vieles zur Milderung des Urtheils über ein folches Versehen, da die Gränzlinie des Selbstbesitzes so leicht übersehen und überschritzt en werden kann, anführen; denn der Wirth will doch, daß der Gast durch diesen Act der Geselligkeit vollig bet friedigt (vt conviva satur) herausgehe.

Die Sorgenfrenheit und mit ihr auch wohl die Ury behutsamkeit, welche der Nausch bewirkt, ist ein täuschens des Gefühl vermehrter Lebenskraft; der Berauschte führt nun nicht die Hindernisse des Lebens, mit deren Uebers wältigung die Natur unablässig zu thun hat (worin auch die Gefundheit besteht), und ist glücklich in seiner Schwäsche, indem die Natur wirklich in ihm bestrebt ift, durch allmählige Steigerung seiner Kräfte sein Leben susen, weise wieder herzustellen. — Weiber, Geststliche und Ju

ben betrinken gewöhnlich sich nicht, wenigstens vermeiben sie forgfältig allen Schein bavon, weil sie burgerlich schwach sind und Zurückhaltung nothig haben (wozu durchaus Rückternheit erfordert wird). Denn ihr äuses rer Werth beruht blos auf dem Glauben Anderer an thre Reuschheit, Frommigkeit und separatistische Gesetzlichkeit. Denn was das letztere betrist, so sind alle Ses paratisten, d. i. solche, die sich nicht blos einem öffents lichen Landesgesetz, sondern noch einem besonderen (sectenmäßig) unterwersen, als Sonderlinge und vorgebs lich auserlesene, der Ausmerksamkeit des Gemeinwes sens und der Schäfe der Eritik vorzüglich ausgesetzt; können also auch in der Auswerksamkeit auf sich selbst nicht nachlassen, weil der Rausch der diese Behutsams keit wegnimmt, für sie ein Scandalist.

Bom Cato, sagt fein stoischer Berehrer: seine Tus gend startte sich durch Bein (virtus eins incaluit mero), und von den alten Deutschen ein Neuerer: Sie faßten ihre Rathschläge (zu Beschließung eines Krieges) benm Trunk, damit sie nicht ohne Nachdruck waren, und übers legten sie nüchtern, damit sie nicht ohne Berstand waren."

Der Trunt lößt die Junge (in vino difertus). — Er ofnet aber auch das herz und ist ein materiales Bes hitel einer moralischen Eigenschaft, nämlich der Offens berzigkeit. — Das Jurudhalten mit seinen Gedanken ist für ein lauteres herz ein beklemmender Justand, und lustige Trinker dulben es auch nicht leicht, daß jemand bey einem Gelage sehr mäßig sey; weil er einen Aufs merker vorstellt, der auf die Fehler der Anderen Acht hat,

mit seinen eigenen aber juruchalt. Auch fagt Dume: "unangenehm ift ber Gesellschafter ber nicht vergißt; die Thorheiten des einen Tages muffen vergessen werden, um denen des anderen Plat ju machen." Sutmuthigkeit wird bes dieser Erlaubniß, die der Mann hat, der geselligen Freude wegen über die Grenzlinie der Nüchternheit ein wenig und auf kurze Zeit hinauszugehen, vorausges sest; die vor einem halben Jahrhundert im Schwang ges wesene Politik, als nordische Hofe Gesandte abschieften, die viel trinken konnten ohne sich zu betrinken, andere aber betrunken machten, um sie auszusorschen oder zu ber reden, war hinterlistig; ist aber mit der Rohigkeit der Sitten damaliger Zeit verschwunden, und eine Epistel der Warnung wider dieses Laster möchte wohl in Ansei hung der gesitteten Stände jest überstüssig seyn.

Ob man beym Trinken auch wohl bas Temperament bes Menschen, der sich betrinkt, oder seinen Character erforschen könne? Ich glaube nicht. Es ist ein neues Flüßige seinen in den Abern umlaufenden Saften beyges mischt, und ein anderer Relg auf die Nerven, der nicht die na türlich e Temperatur deutlicher ent de ct, sons dern eine andere hin ein bringt. — Daher wird der Sine, der sich betrinkt, verliebt, der Andere großsprecherisch, der Dritte zankisch werden, der Bierte (vornehmlich beym Bier) sich weichmuthig oder andachtig oder gar stumm zeigen; alle aber werden, wenn sie den Rausch ausgerschlasen haben, und man sie an ihre Reden des vorigen Abends erinnert, über diese wunderliche Stimmung oder Werstimmung ihrer Sinne selber lachen.

6. 27. Die Originalität (nicht nachgeahmte Pros buction) ber Einbilbungetraft, wenn fie ju Begriffen jus fammenstimmt, heißt Genie; stimmt fie baju nicht gue fammen, Och warmeren. - Es ift mertwurdig, baff wir uns für ein vernünftiges Befen teine andere fchickliche Geftalt, als die eines Menfchen benten tonnen. Sede andere marde allenfalls mohl ein Symbol von einer gewissen Eigenschaft bes Menschen - 1. B. Die Ochlange als Bilb ber boshaften Schlauigfeit - aber nicht bas vernunftige Befen felbft vorftellig machen. Go bevole tern wir alle andere Beltforper in unferer Einbildung mit lauter Menschengestalten, obzwar es mahricheinlich ift, baß sie, nach Berschiedenheit bes Bodens, ber sie tragt und ernahrt, und ber Elemente, baraus fie befteben, fehr verschieben gestaltet fenn mogen. Alle andere Ger ftalten, die wir ihnen geben mochten, find gragen \*).

Benn ber Mangel eines Sinnes (3, B. Des Ses hens) angebohren ift: fo cultivirt ber Berkruppelte nach Moglichkeit einen andern Sinn, ber bas Nicariat für jenen

\*) Daher die beilige Dren, ein alter Mann, ein junger Mann und ein Bogel (die Taube), nicht als wirkliche ihrem Gegenstande ahnliche Gestalten, sondern nur als Symbole vorgestellt werden mussen. Seben das bedeuten die bildlichen Ausbrücke des herabkommens vom himmel und Aufstelgens zu demselben. Wir können, um unseren Begriffen von vernünftigen Wesen Anschauung unterzulezen, nicht anders verfahren als sie zu anthropomorphosizen; unglücklich aber oder kindisch, wenn daben die symbolische Vorstellung zum Begriffe der Sache an sich selbst gehoben wird.

jenen fahre, und abt die productive Einbildungsfraft in großer Maaße; indem er die Formen außerer Korper durch beta ften, und, wo dieses, wegen der Große (3. B. eines Hauses) nicht zureicht, die Geräumigs teit noch durch einen andern Sinn, etwa den des Ges hors, namlich durch den Widerhall der Stimme in ets nem Zimmer sich faßlich zu machen sucht; am Ende aber, wenn eine glückliche Operation das Organ für die Empfindung frey wacht, muß er alleterst sehen und horen lernen, d. i. seine Wahrnehmungen unter Bes griffe von dieser Art Gegenstände zu bringen suchen.

Begriffe von Gegenständen veranlassen oft, ihnen ein felbstgeschaffenes Bild (burd productive Ginbildunge: traft) unwilltuhrlich unterzulegen. Wenn man das Ler ben und die Thaten eines dem Talent, Berbienft, ober Rang nach großen Mannes lieft, ober fich erzählen läßt, fo wird man gemeiniglich verleitet, ihm in ber Einbil bungefraft eine anfehnliche Statur ju geben, und bagegen einem ber Befchreibung nach feinen und fanften im Chas racter, eine fleinlich : geschmeidige Bildung. Richt blos ber Bauer, fondern auch wohl ein genugfam mit ber Welt Bekannter, findet fich boch befremdet, wenn ihm ber Seld, den er fich nach ben von ihm ergahlten Thaten bachte, als ein fleines Mannchen, umgefehrt ber feine und fanfte Bume ihm als ein vierfchrotiger Mann vorgewiesen wird. - Daher muß man auch die Erwars . tung von Etwas nicht hoch fpannen, weil die Einbildungs: fraft naturlicherweife bis jum Meußerften ju fteigern geneigt ift; benn die Wirklichkeit ift immer befchrantter als die Sidee, die ihrer Ausführung jum Muster dient. -

Es ift nicht rathfam von einer Perfon, die man que erft in eine Gesellschaft einführen will, vorher viel Soche preisens ju machen; vielmehr tann es oft ein boshaftes Studden von einem Schalt fenn, jene lacherlich ju mas chen. Denn die Einbildungstraft fleigert die Borftellung von bem, was erwartet wird, fo hoch, bag bie genannte Derfon, in Bergleichung mit der vorgefaßten Ibee, nicht anders als einbuffen tann. Eben das geschicht, wenn man eine Odrift, ein Odauspiel, ober fonft etwas, mas aur ichonen Manier gehort, mit übertriebener Lobpreifung anfundigt; benn ba fann es, wenn es jur Darftellung tommt, nicht anders als finten. Gelbft ein gutes Schaus fpiel nur gelefen ju haben, fdwacht fcon den Gindruck. wenn man es aufführen fieht. - Ift nun aber bas porher Gepriesene gar bas gerade Biderspiel von dem. worauf die Erwartung gespannt mar, so erregt der auf geführte Gegenkand, wenn er fonst unschädlich ift, bas arofite Gelachter.

Wanbelbare, in Bewegung gesetzte Gestalten, die für sich eigentlich keine Sedeutung haben, welche Aufs merksamkeit erregen könnte, — bergleichen das Flackern eines Caminseuers, oder die mancherlen Drehungen und Olasenbewegungen eines über Steine rieselnden Bachs sind, unterhalten die Einbildungskraft mit einer Menge von Borstellungen ganz anderer Art (als die hier des Serbens), im Gemüth zu spielen und sich im Nachdenken zu vertiesen. Selbst Musik, für den der sie nicht als Kens ner anhört, kann einen Dichter oder Philosophen in eine Stimmung setzen, darin ein jeder nach seinen Geschäften oder seiner Liebhaberen Gedanken haschen und derselben auch

auch machtig werben fann, bie er, wenn er in feinem Rimmer einfam fich hingefest batte, nicht fo gludlich murbe aufgefangen haben. Die Urfache diefes Dhanos mens icheint barin ju liegen : bag, wenn ber Ginn burch Ein Mannigfaltiges, mas fur fich gar teine Aufmerts famteit erregen tann, vom Aufmerten auf irgend einen andern, ftarter in den Ginn fallenden, Begenftand abs . gezogen wird, das Denfen nicht allein erleichtert, fondern auch belebt mird, fo fern es namlich einer angeftrengteren und anhaltendern Einbildungefraft bedarf, um feinen Berftandesvorftellungen Stoff unterzulegen. - Der Engl. Bufchauer ergablt von einem Abvocaten: baf er gewohnt mar beym Plaidiren einen Bindfaden aus ber Safche ju nehmen, den er unaufhörlich um den Finger auf: und abwidelte; ba benn, als ber Schalt, fein Ber genadvocat, ihn heimlich aus der Tafche practifirte, jes ner gang in Berlegenheit tam und lauter Unfinn rebete. mesmegen man fagte: "er habe ben gaden feiner Rede verlofren." - Der Ginn, ber an einer Empfindung fest gehalten wird, lagt (ber Angewohnung wegen) auf feine andere, fremde Empfindungen Acht geben, wird ale fo dadurch nicht gerftreut; die Ginbildungsfraft aber fann fich hieben befto beffer im regelmäßigen Bange erhalten.

Won bem finnlichen Dichtungevermogen nach feinen verschiedenen Urten.

S. 28. Es giebt drep verschiedene Arten bes finnlie den Dichtungevermogens. Diefe find bas bilben de der Unschauung im Raum (imaginatio plastica), das

bengefellen be ber Anschauung in ber Zeit (imagi-(natio associans), und bas ber Bermanbschaft aus ber gemeinschaftlichen Abstammung ber Borstellung gen von einander (akinitas).

#### À.

# Bon bem sinnlichen Dichtungsvermögen ber Bilbung.

Ehe ber Runftler eine torperliche Geftalt (gleichfam handgreiflich) barftellen fann, muß er fie in der Einbile bungefraft verfertigt haben, und diefe Befialt ift alsbann Bine Dichtung, welche, wenn fie unwillführlich ift (wie etwa im Traume), Phantafir heißt, und nicht bem Runftler angehort; wenn fie aber burch Billfuhr regiert wird, Composition, Erfindung genannt wird. Arbeitet nun der Runftler nach Bilbern, die den Werfen ber Datur ahnlich find, fo heißen feine Produtte naturs lich; verfertigt er aber nach Bildern, die nicht in ber Erfahrung vortommen tonnen, fo gestaltete Begenftande, (wie der Dring Palagonia in Sicilien) fo heißen fie abenthenerlich, unnaturlich, Krabengeftalten, und folche Einfalle find gleichfam Traumbilbet eines Bachenben (velut aegri fomnia vanae finguntur species). -Bir fpielen oft und gern mit der Ginbildungefraft; aber Die Einbildungefraft (als Phantaffe) fpielt eben fo oft und bisweilen fchr ungelegen auch mit une.

Das Spiel ber Phantasie mit bem Menschen im Schlafe ift der Traum, und findet auch im gefunden Bur ftande ftatt; bagegen es einen franthaften Buftand verrath, wenn es im Bachen geschieht. - Der Schlaf, als Abspannung alles Bermogens außerer Wahrnehmungen und vornehmlich willführlicher Bewegungen, scheint allen Thieren ja felbst ben Pflangen (nach ber Unalogie ber letteren mit ben erfteren), jur Sammlung der im Wachen aufgewandten Rrafte nothwendig; aber eben bas fcheint auch ber Fall mit ben Traumen ju feyn, fo, baß Die Lebenstraft, wehn fie im'Schlafe nicht durch Traume immer rege erhalten murbe, erlofchen und ber tieffte Schlaf zugleich ben Tob mit fich führen mußte. — Wenn man fagt: einen festen Schlaf, ohne Traume, gehabt ju haben, fo ist das doch wohl nicht mehr, als daß man fich biefer benm Erwachen gar nicht erinnere; welches, wenn die Einbildungen ichnell wechseln, einem wohl auch im Bachen begegnen tann, namlich im Buftande einer Berftreuung zu fenn, wo man auf bie Frage, mas Der mit ftarrem Blicke eine Beile auf benfeten Dunct geheftete jett bente, Die Antwort erhalt: ich habe nichts gedacht. Burde es nicht beum Erwachen viele Lucken (aus Unaufmerksamteit übergangene verknupfende Zwis fchenvorstellungen) in unferer Erinnerung geben; mutt ben wir die folgende Dacht da wieder zu traumen anfangen, wo wir es in ber porigen gelaffen haben: fo meiß ich nicht, ob wir nicht uns in zwen verschiedenen Welten ju leben mahnen murben. - Das Traumen ift eine weise Beranftaltung der Natur, jur Erregung der Le: benetraft durch Affecten, die fich auf unwilltuhrlich ge: tichtete Begebenheiten beziehen, indeffen daß die auf ber Will: F

Willtur beruhenden Bewegungen des Körpers, nämlich die der Musteln suspendirt sind. — Nur muß man die Traumgeschichten nicht für Offenbarungen aus einer unsichtbaren Welt annehmen.

B.

# Won bem finnlichen Dichtungevermogen ber Bengefellung.

Das Geseh der Affociation ist: empirische Vorzstellungen, die nach einander oft folgten, bewirken eine Angewohnheit im Gemuth, wenn die eine erzeugt wird, die andere auch entstehen zu lassen. — Eine physiologissche Erklärung hievon zu fordern, ist vergeblich; man mag sich auch hiezu was immer für einer Hypothese best dienen (die selbst wiederum eine Dichtung ist), wie der des Cartesius, von seinen sogenannten materiellen Ideen im Gehirn. Wenigstens ist keine dergleichen Erklärung pragmatisch d. i. man kann sie zu keiner Kunstaussabung brauchen; weil wir keine Kenntniß vom Gehirn und den Plähen in demselben haben, worinn die Spuren der Eindrücke aus Vorstellungen sympathetisch mit einans der in Eindlang kommen möchten, indem sie sich einander (wenigstens mittelbar) gleichsam berühren.

Diese Nachbarschaft geht oftere fehr weit, und bie Einbildungstraft geht vom hundertsten aufs taufendste oft so schnell, daß es scheint, man habe gewisse Zwischens glieder in der Kette der Vorstellungen gar übersprungen, obgleich

obgleich man fich ihrer nur nicht bewußt geworden ift, fo daß man fich felbst oftere fragen muß: wo war ich? von wo war ich in meinem Gesprach ausgegangen, und wie bin ich ju diesem Endpuncte gelangt? \*)

€.

## Das sinnliche Dichtungevermigen ber Bermanbichaft.

Ich verstehe unter ber Verwandichaft bie Bers einigung aus der Abstammung des Mannigsaltigen von einem Grunde. — In einer gefchaftlichen Unterhalt tung ist das Abspringen von einer Materie auf eine ganz ungleichartige, wozu die empirische Association der Bors stellungen, deren Grund blos subjectiv ist (d. i. bey dem einen sind die Borstellungen anders associiet, als bey dem K 2

\*) Daher muß der, welcher einen gesellschaftlichen Discours anhebt, von dem, was ihm nahe und gegenwartig ist, anfangen, und so allmalig auf das Entferntere, so wie es interessiren kann, hinleiten. Das bose Wetter ist für den, der von der Straße in eine zur wechselseitigen Unterhaltung versammelte Gesellschaft trift, hiezu ein guter und gewöhnlicher Behelf. Denn etwa von den Nachrichten aus der Turken, die eben in den Zeitungen stehen, wenn man ins Zimmer tritt, anzusangen, thut der Einbildungsfraft Anderer Gewalt an, die nicht sehen, was ihn dars auf gebracht habe. Das Gemuth verlangt zu aller Mittheilung der Gedanken eine gewisse Ordnung, woben es auf die einleitenden Borstellungen und den Anfang eben sowohl im Discurse, wie in einer Predigts sehr antömmt.

Anderen) - wozu fage ich, biefe Affociation verleitet, eine Urt Unfinn ber form nach, welcher alle Unterhaltung unterbricht und gerftort. - Rur wenn eine Materie erschöpft worden, und eine fleine Paufe eintritt ; tann jemand eine andere, bie intereffant ift, auf bie Bahn bringen. Die regellos herumschweifende Einbildungstraft verwirrt, burch ben Bechfel ber Borftellungen, Die an nichts objectiv angefnupft find, ben Ropf fo, bag bem, ber aus einer Gefellschaft biefer Art gekommen ift, ju Muthe wird als ob er getraumt hatte. - Es muß immer ein Thema feyn, fowohl benm stillen Denten als in Mittheis lung der Bebanten, an welches das Mannigfaltige anges reihet wird, mithin auch der Berftand baben wirtfam fenn; aber bas Stel ber Einbildungstraft folgt hier doch ben Gefeten ber Sinnlichkeit, welche ben Stoff bas ju hergiebt, deffen Uffociation, ohne Bewußtfenn ber Res gel, doch derfelben und hiemit dem Berftande gemäß, obgleich nicht als aus dem Berftande abgeleitet, verrich: tet mirb.

Das Wort Bermanbschaft (affinitas) erinnert hier an eine aus der Chemie genommene, jener Berstans desverbindung analogische, Wechselwirkung zweyer spescissisch verschiedenen, körperlichen, innigst auf einander wirkenden und zur Einheit strebenden Stoffe, wo diese Bereinigung etwas drittes bewirkt, was Eigenschaft ten hat, die nur durch die Vereinigung zweyer heteroges nen Stoffe erzeugt werden können. Verstand und Sinnslichteit verschwistern sich, bey ihrer Ungleichartigkeit, doch so von selbst zu Bewirkung unserer Erkenntnis, als wenn eine von der Anderen, oder beyde von einem gemeins schafts

schaftlichen Stamme ihren Urfprung hatten; welches bach nicht fepn kann, wenigstens für uns unbegreiflich ift, wie bas Ungleichartige aus einer und berfelben Burgel ente fproffen fenn könne. \*)

- §. 29. Die Einbildungskraft ist indessen nicht so schopferisch als man wohl vorgiebt. Wir können uns für ein vernünftiges Wesen keine andere Gestalt als schick F 3
  - \*) Man tonnte die zwen erften Arten der Zusammensegund der Borftellungen die mathematifche (der Bergroßes rung), die dritte aber die dynamifche (der Erzeugung) nennen; wodurch ein gang neues Ding (wie etwa das Mitlelfals in der Chemie) hervortommt. Das Spiel der Rrafte, in der leblosen Natur sowohl als der lebenden, in der Geele eben fowohl als des Rorpers, beruht auf Berfegungen und Bereiniqungen bes Ungleichartigen. Bir gelangen gwar gur Ertenntnig derfelben durch Erfahrung ihrer Birtungen; Die oberfte Urfache aber und die einfachen Beftandtheile, barinn ihr Stoff aufgeloft werden tann, find für uns unerreichbar. - Bas mag wohl die Urfache davon fenn, daß alle organische Befen, die wir tennen, ihre Art nur durch die Bereinigung zwener Geschlechter (die man dann das mannliche und weibliche nennt) fortgepflanzt werden? Man fann doch nicht annehmen. daß der Schopfer, blos ber Conderbarteit halber, und nur um auf unserem Erd = Blob eine Ginrichtung, Die ihm fo gefiele, ju machen, gleichfam nur gefpielt babe; fonbern es scheint, es muffe unmoglich fenn, aus ber Materie unfere Erdballs organische Geschopfe durch Kortpflangung anders entstehen zu laffen, ohne daß dazu zwen Gefdlechter gestiftet maren. - In welchem Duntel verliert fich die menichliche Bernunft, wenn fie bier ben Abkamm ju ergrunden, ja auch nur in errathen, es unternehmen will?

lich benken, als die Gestalt eines Menschen. Daher macht ber Bilbhauer ober Maler, wenn er einen Engel ober einen Gott vorfertigt, jederzeit einen Menschen. Jede andere Figur scheint ihm Theile zu enthalten, die sich, seiner Idee nach, mit dem Bau eines vernünstigen Wessens nicht zusammen vereinigen lassen, (als Flügel, Krallen, oder Buse). Die Gräße dagegen kann er bichs ten, wie er will.

Die Täuschung durch die Stärfe der Einbildungss traft des Menfchen geht oft fo weit, bag er basjenige, was er nur im Ropf hat, außer fich zu fehen und zu fuh: Ien glaubt. Daher ber Schwindel, ber ben, welcher in einen Abgrund fieht, befallt, ob er gleich eine genugfam breite Flache um fich hat, um nicht zu fallen, ober gar an einem festen Belander fteht. Bunderlich ift die Burcht einiger Gemuthstranten vor ber Anwandelung eis nes inneren Antriebes, sich wohl gar freywillig herunters gustürzen. — Der Anblick des Genusses ekeler Sachen an anderen (1. B. wenn die Tungufen ben Ros aus ben Mafen ihrer Rinder mit einem Tempo aussaugen und verschlucken) bewegt ben Zuschauer eben so jum Erbres den, ale wenn ihm felbft ein folder Genug aufgedrung gen murbe.

Das heimweh ber Schweißer, (und wie ich es aus bem Munde eines erfahrnen Generals habe, auch ber Westphaler und ber Pommern in einigen Gegenden) welt ches sie befällt, wenn sie in andere Lander verseht werden, ist die Wirkung einer durch die Zurudrufung der Bilber ber Sorgenfrenheit und nachbarlichen Gesellschaft in ihe Ten Jugendjahren erregten Sehnsucht nach den Dertern,

wo sie die sehr einsachen Lebensfreuden genossen, da sie dann nach dem spätern Besuche derselben sich in ihrer Ers wartung sehr getäuscht und so auch geheilt sinden; zwar in der Meynung, daß sich dort alles sehr geändert habe, in der That aber, weil sie ihre Jugend dort nicht wiedes rum hindringen können; woben es doch merkwürdig ist, daß dieses heimweh mehr die Landleute einer geld ars men, dastür aber durch Brüder; und Vetterschaften vers bundenen Provinz, als diesenigen befällt, die mit Getders werd beschäftigt sind und das patria ubi dene sich zum Wahlspruch machen.

Wenn man vorher gehort hat, bas dieser ober jener ein boser Mensch ist, so glaubt man ihm die Tude im Sesicht lesen zu können, und Dichtung mischt sich hier, vornehmlich wenn Affect und Leidenschaft hinzukommen, mit der Ersahrung zu Einer Empfindung. Nach hele vetius sah eine Dame durch ein Telescop im Monde die Schatten zweyer Verliebten; der Pfarrer, der nachher dadurch beobachtete, sagte: "nicht doch Madam; es sind zwey Glockenthurme an einer Hauptkirche."

Man kann zu allen diesen noch die Wirkungen durch die Sympathie der Einbildungskraft zählen. Der Anblick eines Menschen in convulsivischen, oder gar epileptischen Zusäls Ien, reißt zu ähnlichen krampshaften Gewegungen; so wie das Gähnen Anderer, um mit ihnen zu gähnen, und der Arzt, Hr. Michaelis, führt an: daß, als bey der Armce in Nordamerika ein Mann in hestige Raseren gerieth, zwey oder drey beystehende durch dem Anblick desselben plöhlich auch darein versetzt wurden, wiewohl dieser Zus

fall nur vorbengehend mar; baher es Dervenschwachen (Sprochondrischen) nicht zu rathen ift, aus Deugierbe Tollhaufer ju befuchen. Mehrentheils vermeiden fie bies fes auch von felbst; weil fie fur ihren Ropf fürchten. -Man wird auch finden, daß lebhafte Perfonen, wenn jemand ihnen etwas im Affect, vornehmlich des Borns, was ihm begegnet fen, ergahlt, ben ftarter Attention Bes fichter bagu fcneiben, und unwillführlich in ein Opiel ber Mienen, Die zu jenem Affect paffen, verfett werden. -Man will auch bemerkt haben: bag mit einander fich wohlvertragende Cheleute nach und nach eine Aehnliche feit in Befichtegugen befommen, und beutet es babin aus, bie Urfache fen, weil fie fich um diefer Aehnlichteit halber (fimilis simili gaudet) geehligt haben; welches boch falfch ift. Denn die Ratur treibt beym Inftinct ber Geschlechter eher jur Berichiedenheit ber Subjecte. bie fich in einander verlieben follen, bamit alle Mannige faltigfeit, welche fie in ihre Reime gelegt hat, entwickelt werde; fondern die Bertraulichkeit und Reigung, mit ber fie einander in ihren einfamen Unterhaltungen, bicht neben einander, oft und lange in die Mugen febens bringt fympathetische abnliche Mienen hervor, die, wenn fie firirt werden, endlich in ftehende Gefichteguge übergehen.

Enblich tann man zu diefem unabsichtlichen Spiel ber productiven Einbildungfraft, die aledann Phans tafie genannt werden tann, auch den hang zum args lofen Lugen rechnen, der bey Kindern alle mal, bey Erwachsenen, aber sonst gutmuthigen, dann und wann, bisweilen fast als anerbende Krantheit angetross

fen wird, wo beym Erzählen die Begebenheiten und vom geblichen Abentheuer, wie eine herabrollende Schneelar vine wachsend, aus der Sinbildungstraft hervorgehen, ohne irgend einen Bortheil zu beabsichtigen, als blos sich interessant zu machen; wie der Aitter John Fallstaff beym Schafespear, der aus zwey Männern in Friestleis dern funf Personen machte, ehe er seine Erzählung em digte.

S. 30. Beil bie Einbildungsfraft reicher und frucht barer an Borftellungen ift als der Sinn, fo wird fie, wenn eine Leidenschaft hinzutritt, durch die Abwesenheit bes Gegenstandes mehr belebt als durch die Gegenwart; wenn etwas geschieht, was beffen Borftellung , die eine Zeit lang burch Zerftreuungen getilgt ju fepn fchien, wiederum ins Bemuth jurudruft. — Go hatte ein beutscher Furft, fonft ein rauher Rrieger, aber doch edler Mann, um seine Berliebung in eine burgerliche Person in seiner Ro fibeng fich aus bem Sinn'gu bringen, eine Reife nach Italien unternommen; der erste Anblick aber ihrer Wohr nung ben feiner Biedertehr erwecte weit ftarter, als es ein anhaltender Umgang gethan hatte, die Einbildungs traft, fo, daß er der Entidließung ohne weitere Boger rung nachgab, die gladlicher Beise auch der Erwartung entsprach. - Diese Krantheit, als Wirtung einer Dichs tenben Ginbilbungefraft, ift unheilbar: außer durch die Denn diese ift Bahrheit (eripitur persona, manet res. Lucret.).

Die bichtende Einbilbungefraft ftiftet eine Art von Umgange mit uns felbft, obgleich blos als Erfcheinungen

bes inneren Sinnes, bod nach einer Unalogie mit außer ren. Die Dacht belebt fie und erhabt fie über ihren wirt: lichen Gehalt : fo wie ber Dond gur Abendgeit eine gros fe Figur am Simmel macht, ber am hellen Tage nur wie ein unbedeutendes Baltden angufehen ift. fdmarmt in bemjenigen, ber in ber Stille ber Dacht lue eubrirt, ober auch mit feinem eingebildeten Gegner ganft, ober, in feinem Zimmer herumgehend, Luftfchloffer baut. Aber alles, was ihm ba wichtig ju fenn scheint, verliere an bem auf ben Dachtichlaf folgenden Morgen feine gans ge Wichtigkeit; wohl aber fühlt er mit ber Zeit von bies fer übeln Gewohnheit Abfpannung ber Gemuthetrafte. Daber ift die Begahmung feiner Einbilbungstraft durch frubes Ochlafengeben, um fruh wieder auffteben ju tons nen, eine jur pfychologifchen Diat gehörige febr nubliche Regel; bas Frauengimmer aber und die Sppochonbriften (bie gemeiniglich eben baber ihr Hebel haben) lieben mehr bas entgegengefeste Berhalten. - Warum laffen fich Beiftergeschichten in fpater Nacht noch wohl anhoren, bie am Morgen, balb nach bem Muffteben, jebem abges fcmackt und fur bie Unterhaltung gang unfchicklich vor: tommen; wo man bagegen fragt: was Deues im Sauss ober gemeinen Befen vorgefallen fen, ober feine Arbeit bes vorigen Tages fortfett? Die Urfache ift: weil, mas an fich blos Opiel ift, bem Dachlaffen ber ben Tag über erichopften Rrafte, mas aber Beichafte ift, bem durch bie Dachtrube geftarfton und gleichfam neugebohrnen Menfchen angemeffen ift.

Die Bergehungen (vitia) der Einbildungsfraft find: baß ihre Dichtungen entweder blos jugellos oder gar regels

regellos find (effrenis aut perverfe). De leten Rebler ift ber argie. Die erfiere Bidunner Bonner Doch wohl in einer migliden Beit ber Bid. fine Cuelle finden; die lettern in gar feiner, mell fe fat widen fprechen. - Daf bie in ber Sphiffen Biffe And Com baufig angutreffenben in Crein gehauenen Denfors : me Thiergestalten von ben Anders mie Genner angefelen werden, weil fie felche für burd ber Rind verfiemene Meniden halten, gebet gu Einbildungen ber erfienen Battung, namlid ber gugelirien Einfelbengeteft. -Daß aber, nach ber Mernenn berieden Ernber, bide Bildsaulen von Thieren, am Leas der allermeiner Aufen fiehang, den Anneller aufdrag ben unt ihm et vernenen werden, taf er fie gemage und ihnen bod feine Beile habe geben tonnen, ift ein Diderfpruch. — Die glack lofe Phantafie fann immer noch einbengen (wie bie jeins Dichters, ben ber Certical Ete ber Ueberreichung bes ibm gewidmeten Bud's fragte: "Deifer Z:iefe, Do Benter habt ihr alles bas trut Beng ber? "; fie if Ben nigfeit aus ihrem Reichthum; aber bie regeliofe nichen fic bem Babufun, wo bie Phamefie gartid mit bem Menfchen fpielt, und ber Unglichtliche ben Cauf feiner Bon ftellungen gar nicht in feiner Gemalt bat.

Uebrigens kann ein politischer Almfler, eben so gut wie ein ästhetischer, burd Einlichung, tie er flaer vor Wirklichkeit vorzuspieseln versicht, p. B. von Freyheit bes Wolfs die (wie bie im englischen Parlamenn, eter des Ranges und der Gheickheit (wie ein französischen Convent) in blosen Formatien bekein, die Weels leiten und regieren (mundus valt deeipä); aber es ift doch bosser

beffer auch nur den Schein von bem Befis diefes die, Dienschheit veredelnden Guts für fich zu haben, als fich deffelben handgreistich beraubt zu fühlen.

Von bem Bermögen ber Bergegenwärtigung des Bergangenen und Kunftigen durch bie Einbildungefraft.

6. 31. Das Bermogen fich vorfestlich bas Bergan gene ju vergegenwartigen ift bas Erinnerung svert mbgen; und das Bermbgen fich e'was als jufunftig portuftellen , bas Borberfehungevermögen. Bepbe grunden fich, fofern fie finnlich find, auf die Affociation ber Borftedungen des vergangenen und funftigen Buftanbes bes Oubjects mit bem Gegenmartie gen, und, obgleich nicht felbft Bahrnehmungen, bies nen fle jur Bertnupfung ber Bahrnchmungen in ber Beit, bas, was nicht mehr ift, mit bem, was noch nicht ift, burch bas, was gegenwartig ift, in einer jufammenhangenden Erfahrung ju vertnupfen. Gie beis ben Erinnerungs; und Divinationsvermo: gen ber Refpicieng und Profpicieng (wenn man fich biefe Ausbrucke erlauben barf), ba man fich feiner Bors ftellungen als folder, Die im vergangenen oder tanftigen Buftande anjutreffen maren, bewußt ift.

Δ.

### Bom Bebachtnif.

Das Gebachtniß ift von der blos reproductiven Eins Lingstraft barinn unterfchieden, bag es die vormalige Wort

Borftellung willtuhrlich ju reproduciren vermogend, bas Gemuth alfo nicht ein bloges Spiel von jener ift. Dhantafie, b. i. ichopferifche Ginbildungefraft, muß fich nicht barein mifchen, benn badurch murde bas Bebachte niß untren. — Etwas balb ins Gedachtniß faffen, fich leicht worauf befinnen und es lange behalt ten, find die formalen Bolltommenheiten bes Gebachte Diefe Eigenschaften find aber felten beyfams niffes. Benn jemand glauft etwas im Bedachtniß ju men. haben, aber es nicht jum Bewußtfenn bringen tann, fo fagt er, er tonne es nicht entfinnen (nicht fich ents finnen: benn bas bedeutet fo viel, als fich finnlos mas den). Die Bemuhung hieben ift, wenn man boch barauf bestrebt ift, fehr Ropfangreifend, und man thut am besten, daß man sich eine Beile durch andere Gebanten gerftreut, und von Beit ju Beit nur fluchtig auf bas Obe jeft jurudblickt; bann ertappt man gemeiniglich eine von ben affociirten Borftellungen, weiche jene gurudruft.

Methobisch etwas ins Gebachtnif fassen (memoriae mandare) heißt memoriren (nicht studit ren, wie der gemeine Mann es von dem Prediger sagt, der seine tunstig zu haltende Predigt blos auswendig lernt). — Dieses Memoriren kann mechanisch, oder ingentos, oder auch judicids son. Das erstere ber ruht blos auf österer, buchstäblicher, Wiederholung: 2. B. beym Erlernen des Einmaleins, wo der Lernende die gans ze Reihe der auf einander in der gewöhnlichen Ordnung folgenden Worte durchgehen muß, um auf das Gesuchte zu kommen, 2. B. wenn der Lehrling gestagt wird, wies viel macht 3 mal 7? so wird er, von 3 mal 3 ansangend,

wohl auf ein und zwanzig kommen, fragt man ihn aber, wie viel macht 7 mal 3? so wird er sich nicht so bald bes sinnen können, sondern die Zahlen umkehren mussen, um sie in die gewohnte Ordnung zu stellen. Wenn das Ers lernte eine seperliche Formel ist, in der kein Ausdruck abgedndert werden, sondern die, wie man sagt, herges betet werden muß, so sind wohl Leute von dem besten Gedächtniß surchtsam, sich darauf zu verlassen (wie denn diese Furcht selbst sie irre machen könnte), und halten es daher für nöthig, sie ab zu lesen; wie es auch die geübs testen Prediger thun, weil die mindeste Abanderung der Worte hiebey lächerlich sepn würde.

Das ingeniofe Memoriren ift eine Methode gewiffe Borftellungen durch Affociation mit Rebenvorftel lungen, die an fich (für ben Berstand) gar teine Berwands ichaft mit einander haben, g. B. Laute einer Oprache mit ganglich ungleichartigen Bilbern, Die jenen corres fpondiren follen, bem Gedachtniß einzupragen; wo man, um etwas letchter ins Gedachtniß ju faffen, daffelbe noch mit mehr Rebenvorstellungen beläftigt; folglich ung es reimt, als regellofes Berfahren der Ginbildungefraft in ber Bufammenpaarung beffen, mas nicht unter einem und bemfelben Begriffe gufammen gehoren fann; und gugleich Biberspruch zwischen Mittel und Absicht, ba man bem Bedachtniß bie Arbeit ju erleichtern fucht, in der That aber fie burch die ihm unnothig aufgeburdete Uffocias tion fehr disparater Borftellungen erschwert \*). Das Wise

<sup>\*)</sup> Soift die Bilberfibel, wie die Bilberbibel, ober gar eine in Bilbern vorgestellte Pandectenlehre ein optischer Raften

Biblinge felwn ein treues Gedachtniß haben (ingeniosis non admodum fida est memoria) ist eine Bemerkung die jenes Phanomen erkark

Das judicibse Memoriren ist kein anderes als das einer Tafel der Eintheilung eines Systems (4. B. des Linnaus) in Gedanken; wo, wenn man irs gend etwas sollte vergessen haben, map sich durch die Aufgählung der Glieder, die man behalten hat, wieder zurecht sinden kann; oder auch der Abtheilung en eines sichtbar gemachten Ganzen (4. B. der Provingen eines Landes auf einer Charte, welche nach Norden, Westen u. s. w. liegen), weil man auch dazu Verstand braucht und dieser wechselseitig der Einbildungskraft zu Hulse kommt. Am meisten die Topik d. i. ein Fachs werk für allgemeine Begriffe, Gemeinpläße genannt, welches durch Classeneintheilung, wie wenn man in eis ner Bibliothek die Bücher in Schränke mit verschiedenen Aufschriften vertheilt, die Erinnerung erleichtert.

Eine Gedachtnißtunft (ars innemonica) als allgemeine Lehre giebt es nicht. Unter die besondern das zu gehörigen Runfigriffe gehören die Dentsprüche in Vers fen (versus memoriales); weil der Rhythmus einen res gelmäßigen Sylbenfall enthält, der dem Mechanism des Bedächtnisses sehr zum Vortheil gereicht. — Bon den Wuna

Raften eines kindischen Lehrers, um seine Lehrlinge noch kindischer zu machen als sie waren. Bon der letteren kann ein auf solche Art dem Gedachtnis anvertrauter Litel der Pandecten: de heredibus suis et legitimis, zum Benspiel dienen. Das erste Bort wurde durch einen Raften mit Borhangeschlossern sinnlich gemacht, das zwente durch eine Sau, das dritte durch die zwen Tafeln Mosse-

Bunbermannern bes Gebachtniffes, einem Diens bon Mirandela, Ocaliger, Angelus Politanus, Ragliabechi n. f. w. den Polybiftoren, die eine Ladung Bucher fur Bundert Cameele als Materialien fur die Biffenfchaften . in ihrem Ropf herumtragen, muß man nicht verächtlich fpreden; weil fle vielleicht bie, fur bas Bermogen ber Auswahl aller biefer Renntniffe jum zwedmäßigen Bes brauch angemeffene, Urtheilstraft nicht befagene benn es ift boch ichon Berbienft genug, Die robe Materie zeichlich herbengeschaft ju haben; wenn gleich andere So: pfe nachher hingutommen muffen, fie mit Urtheile: Eraft ju verarbeiten (tantum feimus, quantum memoria tenemus). Einer der Alten fagte: "Die Runft ju fchreiben hat bas Bebachtniß ju Brunde gerichtet (gum Theil entbehrlich gemacht)." Etwas mahres ift in dies fem Cas: benn ber gemeine Mann bat bas Manuigfals tige, was ihm aufgetragen wird, gemeiniglich beffer auf ber Odnur, es nach der Reihe ju verrichten und fich barauf ju befinnen: eben darum, weil das Bedachtnif hier mechanisch ift und fich tein Bernunfteln einmischt; ba hingegen bem Gelehrten, welchem viele fremdartige Mebengebanten burch den Ropf geben, Bieles von feinen Auftragen ober hauslichen Ungelegenheiten burch Bere ftreuung entwifcht, weil er fie nicht mit genugfamer Aufe mertfamteit aufgefaßt hat. Aber, mit der Ochreibtafel in ber Tafche, ficher ju fenn, alles was man in ben Ropf jum Aufbewahren niebergelegt hat, gang genau und ohne Muhe wiederzufinden, ift boch eine große Bequemlichteit, und die Ochreibtunft bleibt immer eine herrliche Runft, weil, wenn fie auch nicht jur Mittheilung feines Wiffens an Andere gebraucht murde, fie boch die Stelle bes auss gebehni

€:-**S**::: : :::: G. m. z = mm. u.... I . Sam inn -S .... Ferry and the second fr:\_-: : .. ... 1.1: tem jaur ver eine eine ferinn fere a freid f fe there & will a little and a little meife groftean, und ale 😸 💎 🕟 gil bir Gufffere britan in general and mitte fraud 19 11111 geff x::- - -2:4 provide the same of the same Fire the car was a con-EFF To so that the projection of

This care and a second

\$1g/中山山山山山。

B.

# Bon bent Borbersehungevermögen. (Praevisio.)

5. 32. Dieses Bermögen zu besiten interessirt mehr als jedes andere; weil es die Bedingung aller möglichen Praris und der Zwecke ist, worauf der Mensch den Ges brauch seiner Krafte bezieht. Alles Begehren enthält ein (zweiselhaftes oder gewisses) Boraussehen dessen, was durch diese möglich ist. Das Zurücksehen aufs Bergangene (Erinnern) geschieht nur in der Absicht, um das Bors aussehen des Künftigen dadurch möglich zu machen; ins dem wir im Standpuncte der Gegenwart überhaupt um uns sehen, um etwas zu beschließen, oder worauf gesaßt. zu sehn.

Das embirische Boraussehen ist die Erwartung ahnlicher Falle (exspectatio casuum similium) und bedarf teiner Bernunfttunde von Ursachen und Wirstungen, sondern nur der Erinnerung beobachteter Beges benheiten, wie sie gemeiniglich auf einander folgen, und wiederholte Ersahrungen bringen darinn eine Fertigteit hervor. Wie Wind und Wetter siehen werden, interess sirt sehr den Schiffer und Ackersmann. Aber wir reichen hierinn mit unserer Vorhersagung nicht viel weiter, als der sogenaunte Bauerkalender, dessen Voraussagungen, wenn sie etwa eintreffen, gepriesen, tressen sie nicht ein, verz gessen werden und so immer in einigem Eredit bleiben.— Wan sollte sast glauben, die Vorsehung habe das Sviel

der Witterungen absichtlich fo undurchschaulich verflochten, damit es Menschen nicht so leicht ware, für jede Zeit die dazu ersorderlichen Anstalten zu troffen, sondern damit sie Berstand zu brauchen genothigt wurden, um auf alle Källe bereit zu seyn.

In den Tag binein (ohne Vorficht und Beforanifi) leben, macht zwar bem Berftande des Menfchen eben nicht viel Ehre; wie dem Caraiben, ber des Morgens feine Sangmatte verfauft und des Abends darüber betres ten ift, daß er nicht weiß, wie er bes Machte fchlafen mirb. Menn aber baben nur fein Berftog wiber die Dos ralitat portommt, fo tann man einen, der fur alle Ers eugniffe abgehartet ift, wohl für gludlicher halten, als ben, ber fich immer nur mit truben Musfichten bie Luft am Leben verfammert. Unter allen Aussichten aber, die ber Menfch nur haben fann, ift die wohl die trofflichfte, wenn er nach feinem gegenwartigen moralifchen Buftanbe Urfache hat, die Fortbauer und das fernere Fortichreiten jum noch Befferen im Profpect ju haben. Dagegen wenn er zwar muthig den Borfat faßt, von nun an einen neuen und befferen Lebenswandel einzuschlagen, fich aber felbft fagen muß: es wird boch mohl nichts baraus werden; weil bu oftere biefes Berfprechen (burch Procrastings tion ) dir gegeben, es aber immer, unter dem Bormane de einer Ausnahme für diefes einzigemal, gebrochen haft: fo ift das ein troftlofer Zuftand der Erwartung abnlich :: Ralle.

Wo es aber auf bas Schickfal, was aber uns fcwer ben mag, nicht auf ben Gebrauch unferer fregen Will Ga babr,

thhr, antommt, ba ift die Aussicht in die Aufunft ender weber Borempfindung, b. i. Ahndung (pracleusio) ober ") Borhererwartung (praclagitio). Das erstere beutet gleichsam einen verborgenen Sinn für das an, was noch nicht gegenwärtig ist; das zwepte ein durch Resterion über das Geseh der Folge der Begebenheiten nach einander (das der Causalität) erzeugtes Bewußts sehn des Künftigen.

Man sieht leicht, daß alle Ahndung ein Hirnger frenst sey; benn wie kann man empfinden was noch nicht ist? Sind es aber Urtheile aus dunkelen Begriffen eines solchen Causaiverhältnisses, so sind es nicht Borempsins dungen, sondern man kann die Begriffe, die dazu sühs ren, entwickeln, und, wie es mit dem gedachten Urtheil zustehe, erklären. — Ahndungen sind mehrentheils von der ängstlichen Art; die Bangigkeit, welche ihre phy sia sch e Urfachen hat, geht vorher, unbestimmt was der Ges genstand der Furcht sey. Aber es giebt auch frohe und kühne Ahndungen von Schwärmern, welche die nahe Ents hüllung eines Geheimnisses, für das der Mensch doch keine Empfänglichkeit der Sinne hat, wittern, und die Worempsindung dessen, was sie, als Epopten, in mystis scher

<sup>\*)</sup> Man hat neuerlich zwischen etwas ahnen und ahnden einen Unterschied machen wollen; allein das erstere ist kein deutsches Wort und es bleibt nur das lettere. — Ahns den bedeutet so viel als gedenken. Es ahndet mir heißt, es schwebt etwas meiner Erinnerung dunkel vor; etwas ahnden, bedeutet jemandes That ihm im Hosfen gedenken (d. i. sie bestrafen). Es ist immer derselbe Vegriff, aber anders gewandt.

scher Anschauung erwarten, so eben entschlepert zu sehen glauben. — Der Bergschotten ihr zweptes Geficht, mit welchem etliche unter ihnen einen am Mastbaum Aufges knupften zu sehen glauben, von bessen Sobe sie, wenn sie wirklich in den entferneten Hafen eingelaufen sind, die Nachricht erhalten zu haben vorgeben, gehört auch in diese Elasse der Bezauberungen.

C,

# Bon ber Bahrfagergabe.

(Facultas divinatrix.)

5. 33. Vorhersagen, wahrsagen und weistagen sind barin unterschieden: daß das er stere im Vorhersehen nach Erfahrungsgesehen (mithin natürlich), das zwepte den bekannten Erfahrungsgesehen entgegen (widernatürs lich), das dritte aber Singebung einer von der Natur unterschiedenen Ursache (übernatürlich) ist, oder dafür ges halten wird, deren Fähigteit, weil sie von dem Sinssussensstens Gottes herzurühren scheint, auch das eigentliche Divin at tions vermögen genannt wird (denn uneigentlich wird jede scharssinnige Errathung des Künstigen auch Divinastion genannt).

Wenn es von jemanden heißt: er wahr fagt bies fes oder jenes Schickfal, so kann dieses eine ganz naturlis che Geschicklichkeit anzeigen. Bon dem aber, der hierinn eine übernatürliche Einsicht vorgiedt, muß es heißen er G 3 wahrs

mahrfagert; wie bie Bigeuner von Sinduischer Abs fammung, die bas Bahrfagen aus der Sand, Planes senlefen nennen; ober bie Aftrologen und Schangraber, benen fich auch bie Goldmacher anschließen, über welche alle im Griechifden Alterthum die Pothia, ju unferet Beit aber ber lumpigte fibirifche Ochaman hervorragt. Die Bahrfagungen ber Aufpigen und Barufpigen ber Romer hatten nicht fowohl die Entdedung bes verborgenen im Laufe ber Begebenheiten ber Welt, als vielmehr bes Billens ber Gotter, bem fie fich ihrer Religion gemäß an fugen hatten, jur Absicht. - Bie aber gar bie Does ten baju tamen, fich auch fur begeiftert (ober befeffen) und für mahrfagend (vates) ju halten, und in ihren bichterischen Anwandlungen (furor poeticus) Einger bungen ju haben, fich beruhmen tonnten, fann nur das burch ertlart werden: daß ber Dichter, nicht fo wie ber Profenredner, beftellte Arbeit mit Duge verfertigt, fons bern ben gunftigen Augenblick feiner ihn anwandelnben inneren Sinnenstimmung haschen muß, in welchem ihm lebendige und fraftige Bilder und Gefühle von felbst gue ftromen, und er hieben fich gleichfam nur leidend veri halt; wie es benn auch fcon eine alte Bemertung ift, daß bem Benie eine gemiffe Dofie von Tollheit bepi gemifcht fep. Sierauf grundet fich auch ber Glaube an Orafelfpruche, Die in ben blind gemablten Stellen be ruhmter (gleichfam durch Gingebung getriebener) Dich ter vermuthet murben (fortes Virgilianae); ein den Schaftaftlein ber neueren Frommler ahnliches Mittel ben Billen bes himmels ju entbeden; ober auch bie Auslegung Opbillinischer Bucher, Die ben Romern Das Staatsichidial porherverfundigt haben follen, und berei fie, leiber ! burch übelangewandte Anideren jum Theil verluftig geworben find.

Alle Weissagungen, die ein unablentbares Schickfal eines Bolts vorhervertündigen, was doch von ihm felbst verschuldet, mithin durch seine frene Willtuhr herbengeführt senn soll, haben, außer dem, daß das Bore herwissen ihm unnüt ist, weil es ihm doch nicht entges hen kann, das Ungereimte an sich, daß in diesem unber dingten Verhängniß (decretum absolutum) ein Frens heitsmechanismus gedacht wird, wovon der Bergriff sich selbst wiederspricht.

Das Aeuferste ber Ungereimtheit, ober bes Bes trugs, im Bahrfagen war mohl bies, bag ein Berruckter for einen Geher (unfichtbarer Dinge) gehalten wurde; als ob aus ihm gleichsam ein Geift rebe, ber die Stelle ber Seele, die fo lange von ber Behaufung des Rorpers Abschied genommen habe, vertrete; und daß ber arme Seelenfrante (ober auch nur epileptifche) für einen Eners gumenen (Befeffenen) galt, und er, wenn ber ihn ber fibende Damon fur einen guten Beift gehalten murbe, bey ben Griechen ein Dantis, beffen Ausleger aber Prophet hieß. - Alle Thorheit mußte erschöpft wers ben, um bas Runftige, beffen Borausfehung une fo fehr intereffirt, mit Ueberfpringung aller Stufen, welche vers mittelft des Berftandes durch Erfahrung bahin fuhren mochten, in unferen Befie ju bringen. O, curas hominum!

Es giebt fonft teine fo fichere und boch in fo große Beite hinaus erftrectte Bahrfagungswiffenfchaft, als bie

ber Aftronomie, welche die Umwalzungen der himmelsstörper ins Unendliche vorherverkündigt. Aber das hat doch nicht hindern können, daß sich nicht bald eine Mysstit hinzugesellet hat, welche nicht etwa, wie die Vernunft es verlangt, die Zahlen der Weltepochen von den Beges benheiten, sondern umgekehrt die Begebenheiten von ges wissen Zahlen abhängig machen wollte und so die Ehros wologie selbst, eine so nothwendige Bedingung aller Gesschichte, in eine Fabel verwandelte.

Bon der unwillkührlichen Dichtung im gefunden' Zustande, b. i. vom Traume.

5. 34. Was Schlaf, was Traum, was Some nambulism (wozu auch das laute Sprechen im Schlaf gehort) feiner Maturbefchaffenheit nach fen, ju erforfchen, ist außerhalb bem Kelde einer pragmatisch en Anthros pologie gelegen; benn man fann que biefem Phanomen keine Regeln des Verhaltens im Zustande des Traus mens ziehen; indem biefe nur fur ben Wachenben gele ten, ber nicht traumen ober gebantenles ichlafen will. Und bas Urtheil jenes griechischen Ranfers, ber einen Menfchen, welcher feinen Traum, er habe ben Rayfer umgebracht, feinen Freunden ergablte, jum Tode verure theilte, unter bem Bormand, "es wurde ihm nicht ger traumt haben, wenn er nicht im Bachen bamit umge: gangen mare" ift ber Erfahrung juwider und graufam. "Wenn wir maden, fo haben wir eine gemeinfchaftliche Belt; fchlafen wir aber, fo hat ein jeder feine eigenc."-Das Traumen scheint jum Schlasen so nothwendig ju geboren, daß Ochlafen und Sterben einerley feyn murbe, wenn

wenn ber Traum nicht als eine natürliche, obzwar um willführliche Agitation ber inneren Lebensorgane, burch Die Ginbildungetraft hinzufame. Go erinnere ich mich fehr mohl, wie ich als Knabe, wenn ich mich, durch Opies le ermubet, jum Ochlafe hinlegte, im Augenblick bes Gins Schlafens durch einen Traum, als ob ich ins Baffer ger fallen mare, und dem Berfinten nahe, im Rreife herume gebreht wurde, fcnell erwachte, um aber bald wieder und ruhiger einzuschlafen, vermuthlich weil die Thatige feit ber Bruftmufteln im Athemholen, welches von ber Billfuhr ganglich abhängt, nachläßt, und fo, mit ber Huss bleibung des Athemholens, die Bewegung des Bergens ger hemmt, dadurch aber die Ginbildungefraft bes Traums wies ber ins Spiel verfest werden muß. - Dabin gehört auch Die wohlthatige Wirfung bes Traums benm fogenannten Minbruden (incubus). Denn, ohne biefe fürchterlis de Einbildung von einem und brudenden Gefvenft und ber Unftrengung aller Mustelfraft fich in eine andere Las ge ju bringen, murbe ber Stillftand bes Blute bem Les Eben barum Scheint ben geschwind ein Ende maden. bie Matur es fo eingerichtet ju haben, baf ben weitem Die mehreften Traume Beschwerlichkeiten und gefahrvolle Umftande enthalten; weil dergleichen Borftellungen bie Rrafte der Seele mehr aufreigen, als wenn alles nach Bunsch und Willen geht. Dan traumt oft, sich nicht auf feine Suge erheben ju tonnen, oder fich ju verirren, in einer Predigt freden ju bleiben, oder aus Bergeffens heit fatt ber Perude in großer Berfommlung eine Racht mute auf dem Ropfe ju haben, ober bag man in bet Luft nach Belieben bin und ber ichweben tonne, oder im frohlichen Lachen, ohne ju wiffen warum, aufwache. -

Wie es jugehe, baß wir oft im Traume in die langst wergangene Zeit verleht werden, mit langst Berftorbenen fprechen, dieses selbst für einen Traum ju halten versucht werden, aber doch diese Sinbildung für Wirtlichteit ju halten uns genothigt sehen, wird wohl immer unerklart bleiben. Man tann aber wohl für sicher annehmen, daß tein Schlaf ohne Traum seyn könne, und wer nicht ges traumt ju haben wahnt, seinen Traum nur vergessen habe.

## Bon bem Bezeichnungspermögen.

(Facultas fignatrix.)

§. 35. Das Vermögen der Erkenntniß des Gegens wärtigen, als Mittel der Verknüpfung der Vorstellung tes Vorherzeschenen mit der des Vergangenen, ist das Vezeichnungsvermögen. — Die Handlung des Gemuths diese Verknüpfung zu bewirken, ist die Bes zeichnung (signatio), die auch das Signaliren genannt wird, von der nun der größere Grad die Auszeichs nung genannt wird.

Gestalten der Dinge (Anschauungen), so fern sie nur zu Mitteln der Borstellung durch Begriffe dienen, sind Symbole, und das Erkenntnis durch dieselbe heißt symbolisch oder figürlich (speciosa). — Chas ractere sind noch nicht Symbole; denn sie können auch bios mittelbare (indirecte) Zeichen seyn, die an sich nichts bedeuten, sondern nur durch Beygesellung auf Ansschauungen und durch diese auf Begriffe sühren; daher das symbolische Erkenntnis nicht der intuitiven sondern der discursiven entgegengesest werden muß,

in welcher letteren das Zeichen (character) ben Begriff nur als Wächter (custos) begleitet, um ihn gelegentlich zu reproduciren. Das symbolische Erkenntniß ist also nicht der intuitiven (durch sinnliche Anschauung) sondern der intellectuellen (durch Begriffe) entgegengeseht. Sym: bole sind blos Mittel des Verstandes, aber nur indirect, durch eine Analogie mit gewissen Anschauungen, auf welche der Begriff desselben angewandt werden kann, um ihm durch Darstellung eines Gegenstandes Bedeutung zu verschaffen.

Wer sich immer nur symbolisch ausbrücken kann, hat noch wenig Begriffe des Verstandes, und das so oft bes wunderte der lebhaften Vorstellung, wolche die Wilden, (bisweilen auch die vermeynten Weisen in einem noch ros hen Volk) in ihren Reden hören lassen, ist nichts als Armuth an Begriffen und daher auch an Wottern, sie auszudrücken: z. B. wenn der Americanische Wilde fagt: "Wir wollen die Streitart begraben" so heißt das so viel als: Wir wollen Friede machen, und in der That haben die alten Gesange, vom Homer an die zum Ossan, oder von einem Orpheus die zu den Propheten, das Glänzen, de ihres Vertrags blos dem Mangel an Mitteln, ihre Begriffe auszudrücken, zu verdanken.

Die wirklichen, den Sinnen vorliegenden Welterscheit nungen (mit Schwedenborg) für bloßes Symbol einer im Rückhalt verborgenen intelligibelen Welt ausge ben, ift Schwärmeren. Aber in den Darstellungen der zur Moralität, welche das Wesen aller Religion auss macht, mithin zur reinen Vernunft gehörigen, Begriffe (Ideen

(3been genannt), bas Symbolifche vom Intellectuellen (Gottesbienst von Religion), bie, zwar einige Zeit bins burch nutliche und nothige Bulle, von ber Sache felbft ju unterscheiben, ift Aufflarung; weil fonft ein 3beal (ber reinen practischen Bernunft) gegen ein 3 bol vers taufcht und ber Endzweck verfehlt wird. - Dag alle Wolfer der Erbe mit Diefer Bertaufchung angefangen has ben, und daß, wenn es darum ju thun ift, was ihre Lehs rer felbft, ben Abfassung ihrer heiligen Schriften wirklich gedacht haben, man fie alsbann, nicht fombolifch, fonders buch ftablich auslegen muffe, ift nicht ju ftreiten; weil es unredlich gehandelt fenn murbe, ihre Borte ju verbret hen. Wenn es aber nicht blos um die Bahrhaftig: feit bes Lehrers, fonbern auch und zwar wefentlich, um bie Bahrheit ber Lehre ju thun ift, fo fann und foll man biefe, als bloge symbolische Borftellungeart, burch eingeführte Kormlichkeit und Bebrauche jene practischen Ideen ju begleiten, auslegen; weil fonft ber intellectuelle Sinn, ber ben Endzweck ausmacht, verlohren geben wurde.

§. 36. Man tann die Zeichen in willtührliche (Kunfts), in natürliche und in Wunderzeichen eintheilen.

A. Zu ben ersteren gehören r. die der Gebehrs bung (mimische, die jum Theil auch natürliche sind).

2. Och riftzeichen (Buchstaben, welche Zeichen für Laute sind).

3. Tonzeichen (Noten).

4. Zwischen Einzelnen verabredete Zeichen, blos fürs Gesicht (Zissfern).

5. Standeszeichen freger, mit erblichem Wors

Borrang beehrter Menschen (Wappen). 6. Dien fige is chen, in gesehlicher Bekleidung (Uniform und Liverep). 7. Ehrenzeichen des Dienstes (Ordensbander). 8. Schandzeichen (Brandmart u. b. g.) — Dazu ges hören in Schriften die Zeichen der Verweilung, der Fras ge oder des Affects, der Verwunderung (die Interpuns ctionen).

Alle Sprache ift Bezeichnung ber Gebanken und umgefehrt die vorzäglichste Art ber Bedankenbezeichnung ift die burch Oprache, biefem größten Mittel, fich felbft und andere ju verftehen. Denfen ift reben mit fich felbft ( bie Indianer auf Dtaheite nennen das Denten : Die Oprache im Bauch), folglich fich auch innerlich (durch reproductive Ginbildungsfraft) horen. Dem Caubges bohrnen ift fein Opreden ein Gefühl bes Spiels feiner Lippen, Bunge und Rinnbackens, und es ift faum moas lid), fid, vorzustellen, bag er ben feinem Oprechen etwas mehr thue ale ein Spiel mit torperlichen Befühlen gu treiben, ohne eigentliche Begriffe ju haben und ju bens ten. - Aber auch die, fo fprechen und horen tonnen, verfteben darum nicht immer fich felbft ober Undere, und an dem Mangel bes Bezeichnungsvermogens, ober bem fehlerhaften Bebrauch deffelben (ba Zeichen fur Sachen und umgefehrt genommen werben) liegt es, vornehmlich in Sachen der Bernunft, daß Menfchen, die der Spras de nach einig find, in Begriffen himmelweit von einane ber abstehen; welches nur jufalligerweife, wenn ein jeder nach dem feinigen handelt, offenbar wird.

B. Zweytens: was die natürlichen Beichen betrift, fo ift der Beit nach bas Berhaltniß ber Beichen zu ben bezeichneten Sachen entweder bemonftrativ, sber reme morativ, ober prognoftifc.

Der Pulsichlag bezeichnet dem Arzt den gegenwärtigen fieberhaften Zustand des Patienten, wie der Rauch das Feuer. Die Reagentien entdecken dem Chymiter die im Wasser befindlichen verborgenen Stoffe, so wie die Wetterfahne den Wind u. s. w. Ob aber das Erröthen das Bewustfeyn der Schuld, oder vielmehr ein zartes Ehrs gefühl, auch nur eine Zumuthung von etwas, dessen man sich zu schämen hätte, erdulden zu mussen verrathe, ist in vorkommenden Kallen ungewis.

Erabhügel und Mausoleen sind Zeichen des Andens tens an Verstorbene. Eben so, oder auch zum immers währenden Andenken der vormaligen großen Macht eines Königs, Pyramiden. — Die Muschelschichten in weit von der See gelegenen Landgegenden, oder die Löcher der Pholaden in den hohen Alpen, oder vulkanische Ueber; bleibsel, wo jest kein Feuer aus der Erde hervorbricht, bezeichnen uns den alten Zustand der Welt und begrüns den eine Archäologie der Natur: freylich nicht so anschaulich, als die vernarbten Bunden des Kriegers. — Die Ruinen von Palmpra, Balbeck und Persepolis sind sprechende Deutzeichen des Kunstzustandes alter Staaten, und traurige Merkmale vom Wechsel aller Dinge.

Die prognoftifden Zeichen intereffiren unter allen am meiften; weil in der Reihe ber Beranderungen bie Gegenwart nur ein Augenblick ift, und der Beftims munges mungsgrund des Segehrungsvermögens das Segenwärtis ge nur um der kunftigen Folgen willen (ob futura confequentia) beherzigt, und auf diese vorzüglich aufmerkam macht. — In Ansehung kunftiger Weltbegebenheiten sindet sich die sicherste Prognose in der Astronomie; sie ist aber kindisch und phantastisch, wenn die Sterngestalten, Verbindungen und veränderte Planetenstellungen als allegorische Schriftzeichen am himmel von bevorstehens den Schicksalen des Menschen (in der Astrologia judiciaria) vorgestellt werden.

Die natürlichen prognostischen Zeichen einer bevorstes henden Krantheit, oder Genesung, oder (wie die facies Hippocratica) des nahen Todes, sind Erscheinungen, die, auf lange und oftere Ersahrung gegründet, auch nach der Einsicht des Zusammenhanges derselben, als Ursas den und Wirkungen, dem Arzt zur Leitung in seiner Aur dienen; bergleichen die kritischen Tage sind. Aber die von den Romern in kaatskluger Absicht veransialteten Augurien und Haruspicinen, waren ein durch den Staat geheiligter Aberglaube, um in gefährlichen Zeitlausten das Bolt zu lenten.

C. Bas bie Bunbergeichen (Begebenheiten in welchen die Natur ber Dinge sich umfehre) betrift, so sind außer denen, aus welchen man sich jest nichts macht, (den Mißgeburten unter Menschen und Vieh), die Zeis den und Bunder am himmel, die Kometen, in hoher Luft schießende Luftballe, Nordlichter, ja selbst Sonnens und Mondsinsternisse, wenn vornehmlich sich mehrere solcher Zeichen zusammensinden, und wohl gar von Krieg, Pest

Peft u. b. g. begleitet werden, Dinge, bie bem erfchrose denen großen Saufen ben nicht weit mehr entfernten jungften Tag und bas Ende ber Welt vorher zu vertung bigen bunten.

# Un hang.

Ein wunderliches Spiel ber Einbilbungefraft mit bem Menfchen, in Bermechfelung ber Zeichen mit Sachen, in jene eine innere Realitat ju fegen, als ob diefe fich nach jenen richten mußten, verlohnt fich hier noch ju bes metten. - Da ber Mondlauf nach ben 4 Ufpecten (dem Moulicht, erften Biertheil, Bollicht und letten Biers theil) in ganzen Zahlen nicht genauer als in 28 Tagen (und der Thierfreis baber von den Arabern in die 28 Saufer des Mondes) eingetheilt werden, von benen ein Biertheil 7 Tage ausmacht, fo har die Bahl fieben badurch eine myftifche Wichtigfeit befommen, fo, daß auch bie Beltschöpfung fich nach berfeiben bat richten muffen; vors nehmlich da es (nach dem Ptoleinaifden Syftem) fieben Planeten, wie sieben Tone auf der Tonleiter, sieben ein: fache Farben im Megenbogen und fieben Metalle geben follte. - Sieraus find benn auch die Stufenjahre (7 x 7, und, weil 9 ben den Indiern auch eine myftifche Bahl ift, 7x9, imgleichen 9x9) entstanden, ben deren Schluß bas menschliche Leben in großer Gefahr feyn foll, und die 70 Jahrwochen (490 Jahr) machen auch wirklich in ber judisch : driftlichen Chronologie nicht allein die Abschnitte der wichtigsten Beranderungen (amifchen dem Ruf Bots tes an Abraham und ber Geburt Chrifti) aus, fondern bestims

Mer and in salara Files and a Communication die Caden von Jahen menne a werne au auf dem der Turien ber feiner Zinne in Eines wirt wenn er ber Lufmelberrig 225 James orden er in caten finite, and near Trappe entire on and well eines wider wordlichen find den konnt nicht ein Erzem est. See St. eine auch auf der fe langeichter von gloder febreatur und wir un in bieten, wars es nicht zu wies Eugen er ren es bregien leier, fe men mus en grant er nur fo fers cases Territ figures of the services wenn auch einer gefrieder wurde und in gelt ein ju haben. De mit eine fene ber ben einieter, was fant so ment wir in ter in ben Bahl einen Durche au geber ? Er in eine ber in Lefamin einen beim ist ihren ihr in die eine ju: "meren if fin ufer m meeter et auto mit et frügt un beier wifer . Der junge alle mille Maria hatte an imes feinem bild einer biffe teiming ir bir Laste gesete, meden eine mei immein mie die damais migs briging mine, En Enfring des Er flaments fentte non ende errifert, wer bie Morange des Ethickers was, then the test the approximation Beruttheil, bag um bas Dubend eine rolle Sabi leit Auch die zwiss Zeichen bes Sheeftenfer i weider gaft analogifc die 12 Richter in England angenemmen 14

feun fcheinen) haben eine folche mpflifche Bebeutung ers balten. In Stalien, Deutschland, vielleicht auch anderes mo, wird eine Tifchgefellichaft von gerabe 13 Gaffen für ominde gehalten; weil man mabnt, baf alebann eis ner von ihnen, wer es auch fen, bas Jahr ferben werbe: fo wie an einer Tafel von 12 Richtern ber 13te, ber fich barunter befindet, fein anderer ale ber Delinquent fenn tonne, ber gerichtet werden foll. (3ch habe mich felbit einmal an einer folden Zafel befunden, wo bie Frau bes Saufes beym Dieberfegen biefen vermennten Uebelffand bemertte, und inegeheim ihren barin befindlichen Gobn aufzustehen und in einem anderen Bimmer ju effen bes fabl; bamit bie Frohlichfeit nicht geftort murbe). -Aber auch die bloge Grofe ber Bahlen, wenn man ber Sachen, die fie bezeichnen , genug hat, erregen blos bas burch , bag fie im Bablen nicht einen ber Decabit gemas fien (folglich an fich willtubrlichen) Abfchnitt fullen, Bets wunderung. Go foll ber Rayfer von China eine Rlotte von 9999 Schiffen haben, und man fragt fich ben biefer Babt ingeheim: warum nicht noch eine mehr? obgleich bie Untwort feyn tonnte: weil Diefe Bahl Schiffe gu feinem Gebrauch hinreichend ift; im Grunde aber ift bie Abficht ber Frage nicht auf ben Gebrauch, fonbern blos auf eine Art von Bablenmuftit geftellt. - Merger, obzwar nicht ungewohnlich , ift: baß jemand , ber burch Rargen und Betrugen es auf einen Reichthum von 90000 Thaler baar gebracht hat, nun feine Duhe hat als bis er 100000 voll befibe, ohne fie ju brauchen, und barüber fich vielleicht ben Galgen, wo nicht erwirbt, wenigftens boch verbient.

Bu welchen Rinderegen finft nicht ber Menfch felbft in feinem reifen Alter binab, wenn er fich am Leitfeil der

Sinnlichkeit führen läßt! Wir wollen jest fehen, um wir viel ober wenig er es beffer mache; wenn er unter ber Beleuchtung bes Verftandes feinen Weg verfolgt.

Bom Erkenntnifivermogen fo fern es auf Berftand gegrundet wird.

# Gintheilung.

S. 37. Berftand, als bas Berindgen ju bonten (burd Begriffe fich etwas vorzustellen), wirb auch bas obere Erkenntniffvermogen (jum Unterschiede von ber Sinnlichteit, als bes unteren) genannt, barum, weil bas Bermogen ber Unschauungen (reiner ober ems pirifder) nur das Einzelne in Gegenstanden, bagegen Das der Begriffe das Allgemeine ber Borftellungen berfeb ben, die Regel, enthält, ber das Mannigfaltige ber sinnlichen Anschauungen untergeordnet werden muß, um Einheit jur Ertenntniß tes Objects hervorzubringen. -Bornehmer ift alfo zwar freylich der Berfiand als Die Sinnlichkeit, mit ber fich bie verstandlofen Thiere nach eingenflanzten Inftincten ichon nothourftig behelfen tonnen; fo wie ein Bolt ohne Oberhaupt; ftatt beffen ein Oberhaupt ohne Bolt (Berstand ohne Ginnlichkeit) gar nichts vermag. Es ift alfo zwifchen benden fein Rangstreit, obgleich ber eine ein Oberer und der andere als Unterer betitelt wird.

Es wird aber bas Bort Berftand auch in befons berer Bedeutung genommen: da er namlich als ein Glied ber Eintheilung mit zwey anderen bem Verftande in alls gemeiner Bedeutung untergeordnet wird, und ba befteht .

bas obere Erkenntnisvermögen (materialiter, b. i. nicht für sich allein, sondern in Seziehung aufs Erkennte niß der Gegenstände betrachtet) aus Nerftand, Ura theilstraft und Nernunft. — Last uns jest Beobachtungen über den Menschen anstellen, wie einer von dem andern in diesen Gemithsgaben, oder deren ges wohnten Gebrauch oder Misbrauch, unterschieden ist, erstlich in einer gesunden Seele; dann aber auch in der Gemuthstrantheit.

Unthropologische Vergleichung ber bren oberen Erkenntnifvermogen mit einander.

5. 38. Ein richtiger Berftand ift ber: welcher nicht fowohl burd Bielheit ber Begriffe fchimmernd ift, als vielmehr burch Ungemeffenheit derfelben jur Ers tenntnif des Begenftanbes, alfo jur Auffassung bet Bahrheit bas Bermogen und die Gertigfeit enthalt. Mancher Menich hat viel Begriffe im Ropf, bie ineges fammt auf Aehnlichteit mit bem, was man von ihm vernehmen will, hinaustaufen, aber mit bem Object und ber Bestimmung beffelben bod nicht gutreffen. Er fann Begriffe von großem Umfange haben, ja auch von ber Senden Begriffen feyn. Der richtige Berffand, well der für Begriffe ber gemeinen Ertenntnig julangt, heißt ber gefunde (furs Saus hinreichenbe) Berftand. Er fagt mit dem Bachmeister ben Juvenal: Quod fapio fatis est mihi, non ego curo - esse quod Arcesilas aerumnofique Solones). Es verfteht fich von felber, daß die Naturgabe eines blos geraden und richtigen Wers Tandes fich felbst, in Ansehung bes Umfanges bes ihm auges jugemutheten Biffens, einschränfen, und ber bamit be gabte be fch eiben verfahren wird.

Benn unter dem Worte Berffand bas Bers mogen der Ertenntniß ber Regeln (und fo durch Begrife fe) überhaupt gemennt wird, fo, baf er bas gange obes re Ertenntnifvermogen in fich faßt, fo find barunter nicht biejenigen Regeln zu verstehen, nach welchen die Datur den Menfchen in feinem Berfahren leitet, wie es ben ben burch Maturinftinkt getriebenen Thieren get fchieht, fondern nur folche, die er felbft macht. Bas er blos lernt, und fo bem Gedachtnif anvertraut, bas vers richtet er nur medianisch (nach Gefeben ber reproduktiren Cinbilbungefraft) und ohne Berftand. Gin Bedienter. ber blos ein Compliment nach einer bestimmten Formel abjuftatten hat, braucht feinen Berftand, b. i. er hat nicht nothig felbit zu benfen, aber wohl, wenn er, in Abs wefenheit feines Beren, beffen bausliche Angelegenheit ju beforgen hat; woben mancherlen nicht buchftablich vors jufchreibende Berhaltungeregeln nothig werben burften.

Ein richtiger Berftand, geubte Urtheilstraft, und grundliche Bernunft machen ben ganzen Umfang bes intellectuellen Erkenntnigvermögens aus; vornehme lich fofern diefes auch als Tüchtigkeit zu Beforderung bes practischen, b. i. zu Zwecken, beurtheilt wird.

Ein richtiger Verstand ist der gefunde Betstand, so fern er Angemessenheit der Begriffe jum Zwede ihres Gebrauchs enthält. So wie nun Zulänglichseit (fufficientia) und Abgemessenheit (praecisio) vereis

nigt, die Angemeffenheit, b. i. die Befchaffens heit des Begriffs ausmacht, nicht mehr auch nicht wenis ger, als der Gegenstand erfordert, zu enthalten (conceptus rem adaequans): fo ift ein richtiger Berftand unter ben intellectuellen Bermogen das erfte und vornehmste; weil er mit ben wenigsten Mitteln seinem Zwed ein Gnuge thut.

Arglift, ber Kopf jur Intrigue, wird oft für groe fen, obwohl migbrauchten Verstand gehalten; aber er ift gerade nur die Dentungsart fehr eingeschrantter Mens schen, und von der Klugheit, beren Schein sie an sich hat, sehr unterschieden. Man kann nur einmal ben Treuhers sigen hintergehen; was bann ber eigenen Absicht bes Lis ftigen in der Folge sehr nachtheilig wird.

Der unter gemessenen Befehlen stehende Saus; ober Staatsbiener braucht nur Berstand zu haben; der Offiscier, dem für das ihm aufgetragene Geschäfte nur die alls gemeine Regel vorgeschrieben und nun überlassen wird, was in vortommendem Falle zu thun sey, seibst zu bestimt men, bedarf Urtheilstrast; der General, der die möglichen Fälle beurtheilen und für sie sich die Regel selbst ausdens ten soll, muß Bernunft besihen. — Die zu diesen vers schiedenen Borkehrungen erforderlichen Taiente sind sehr verschieden. "Mancher glänzt auf der zweyten Stufe, welcher auf der obersten unsichtbar wird" (Tel brille au second rang qui l'eclipse au premier).

Klugeln ift nicht Berftant haben, und, wie Chris fina von Schweden Maximen jur Schau aufftellen, ger gen

gen welche boch ihre That im Wiberfpruche ift, heißt nicht vernünftig fenn. - Es ift biemit, wie mit ber Untwort bes Grafen Rochester, Die er bem Englischen Ronige Carl II. gab, bewandt, als biefer ihn in einer tief nache bentenben Stellung antraf und fragte: Bas finnet ihr benn fo tief nach? - Antw. : "Ich mache Ewr. Daj. bie Grabschrift." - Fr: Wie lautet fie? Untw.: "hier ruht, Konig Carl II. welcher in seinem Leben viel Kluges gefagt und nie mas Rluges gethan hat."

In Gefellichaft ftumm fenn, und nur bann und mann ein gang gemeines Urtheil fallen laffen, fieht aus wie verftandig fenn, fo wie ein gewiffer Brad Grobheit für (alte beutsche) Chrlichte it ausgegeben wird.

Der naturliche Verstand fann nun noch burch Bet lehrung mit vielen Begriffen bereichert uud mit Regeln ausgestattet werden; aber bas zweyte intellectuelle Bers mogen, namlich bas ber Unterscheibung, ob etwas ein Fall der Regel fep oder nicht, die Urtheilstraft (judicium) tann nicht belehrt, fonbern nur geubt wers ben; baber ihr Bachsthum Reife, und berjenige Bers ftand heißt, ber nicht vor Jahren tommt. Es ist auch leicht einzusehen, daß dieß nicht anders seyn tonne; benn Belehrung geschieht durch Mittheilung der Regeln. Solls te es alfo Lehren fur die Urtheilstraft geben, fo mußte es allgemeine Regeln geben, nach welchen man unterscheis den konnte, ob etwas der Kall der Regel fen ober nicht: welches eine Ruckfrage ins Unenbliche abgiebt. Dieß ist alfo

D 4

alfo ber Berftanb, von bem man fagt, bag er nicht vor ben Jahren tommt; ber auf eigener langen Erfahrung gegründet ift und beffen Urtheil eine französische Reput blit ben dem Sause ber so genannten Aeltesten sucht.

Diefes Vermögen, welches nur auf bas geht, was thunlich ift, was fich schieft, und was fich geziemt (für technische, afthetische und practische Urtheilstraft), ift nicht so schimmernd, als basjenige, welches erweiternd ist; benn es geht blos bem gesunden Verstande zur Seite und macht den Verband zwischen diesem und der Versnunft.

Wenn nun Berfand bas Bermogen ber Regeln, die Urtheilstraft bas Bermogen bas Befondere. fofern es ein Sall diefer Regel ift, aufzufinden ift, fo ift bie Bernunft bas Bermogen, von dem Allgemeinen bas Befondere abzuleiten und biefes lettere alfo nach Principien und als nothwendig vorzustellen. - Man fann fie alfo auch durch das Bermogen nach Grundfagen ju urtheilen und (in practifder Rudficht) ju hans beln, erklaren. Bu jedem moralischen Urtheile (mithin auch ber Religion) bedarf ber Menich Bernunft und tann fich nicht auf Sagungen und eingeführte Gebrauche fußen. - 3deen find Bernunftbegriffe, benen tein Gegenstand in ber Erfahrung abaquat gegeben werden tann. Sie find weber Unschauungen (wie die von Raum und Zeit), noch Gefühle (wie die Glückfeligteitelehre fie fucht), welche bende jur Sinnlichkeit gehoren; fonbern Begriffe von einer Bolltommenheit, ber man fich zwat immer nabern, fie aber nie vollständig erreichen fann.

Bernünftelen (ohne gesunde Bernunft) ift eine ben Endzweck vorbengehender Gebrauch der Vernunft, theils aus Unvermögen, theils aus Verfehlung des Ges sichtspunkts. Mit Vernunft rafen heißt: der Form feiner Gedanken nach zwar nach Principien vers fahren, der Materie aber oder dem Zwecke nach, die diesem gerade entgegengesetzten Mittel anwenden.

Subatterne muffen nicht vernünfteln (rafonnie ren), weil ihnen bas Princip, wornach gehandelt werben foll, oft verheelt werden muß, wenigstens unbefannt bleis ben darf; der Befehlshaber (General) aber muß Bers nunft haben; weil ihm nicht für jeden vorfommenden Sall Inftruction gegeben werden tanu. Daß aber der fogenannte Lape (Laicus) in Sachen ber Religion, ba biefe als Moral gewurdigt werden muß, fich feiner eiges nen Bernunft nicht bedienen, fondern dem bestallten . Seiftlichen (Clericus), mithin frember Bernunft, fol gen folle, ift ungerecht ju verlangen; ba im Moralis fchen ein jeder fein Thun und Laffen felbft verantworten muß, und ber Beiftliche Die Rechenschaft barüber nicht auf feine eigene Gefahr übernehmen wird, oder es auch nur fann.

In diesen Fallen aber sind die Menschen geneigt, mehr Sicherheit für ihre Person darin zu sehen, daß sie sich alles eigenen Vernunttgebrauchs begeben, und sich passiv und gehorsam unter eingeführte Sahungen heiliger Manner sügen. Dies thun sie aber nicht so wohl aus dem Gefühl ihres Unvermögens in Einsichten (denn das Wesentliche aller Religion ist doch Moral, die jedem Men

then balt von felbet einfendert, fenbern aus Arglift, wert um nernn eine hieben gesehlt fein midte, die Beand auf andere ichieben zu thunen, theile und vorswehmitt um jenem Besentlichen (ber herzensänderung), weiches von feberert ift als Cultus, mit guter Art auss gurereiten.

Merkheit, als die Idee vom gesemäßigvollsoms wied practifden Gebrauch der Bernunft, ift wohl zu viel wie glenschen gesordert; aber auch seldst dem mindesten made nach tann sie ein anderer ihm nicht eingießen, soubeste er muß sie aus sich selbst herausbringen. Die duispist, dazu zu gelangen, enthalt drep dahin führ seube Marimen: 1) Selbstdenken, 2) sich (in der Mitcheilung mit Menschen) an die Stelle des Anderen zu denken, 3) jederzeit mit sich selbst einstimmig zu denken.

Pas Zeitalter ber Gelangung bes Menschen zum vollschinden Gebrauch seiner Vernunft kann in Ansehung seiner Geschieden Gebrauch seiner Bernunft kann in Ansehung seiner Geschiedt deit (Kumstvermögens zu beliebiger Absicht) etwa ins zwanzigste, das in Ansehung der Klugbeit (andere Menschen zu seinen Absichten zu prauchen) ins vierzigste, endlich das der Weisheit seinen zus seisheit sein zup sechzigsten anderaumt werden; in welcher letter sen Typiche aber sie mehr negativ ist, alle Thorheiten zus bephen einzusehen; wo man sagen kann: "es ist Gehinke alvhann sterben zu mussen, wenn man nun allereit geleint hat, wie man recht gut hätte leben sollen, " und wo selbst dieses Urtheil noch selten ist; indem die Auhänzlichbeit am Leben besto stärker wird, se went ger es, sowoh im Thun als Genießen, Werth hat.

won ben Schwächen und Krankheiten ber Seele in Unsehung ihres Erkenntnigvermögens.

#### A.

#### Allgemeine Eintheilung.

6. 42. Die Fehler bes Ertenptnifvermogens find entweder Gemuthefdmaden, ober Bemathes frantheiten. Die Rrantheiten der Geele in Unfehung bes Ertenntnifvermogens laffen fich unter zwey Baupts gattungen bringen. Die eine ift bie Grillenfrants heit (Sppodiondrie) und die andere das gestohrte Bey ber erfteren ift fich ber Semuth (Manie). Rrante mohl bewußt, bag es mit bem Laufe feiner Ges banten nicht richtig jugehe; indem ben Bang berfelben au richten, ihn aufzuhalten oder angutreiben, feine Bers nunft nicht hinreichende Gewalt über fich felbft hat. Unzeitige Freude und unzeitige Befummerniffe, mithin Launen , wechfeln, wie bas Better, bas man nehmen muß, wie es fich findet, in ihm ab. - Das zweyte ift ein willfuhrlicher Lauf feiner Bebanten, ber feine eigene (fubjective) Regel hat, welche aber ben (objectiven), mit Erfahrungegesehen zusammenstimmenben, zuwider lauft.

In Anschung der Sinnenvorstellung ift die Gemuthes stöhrung entweder Unfinnig teit oder Bahnfinn. Als Berkehrtheit der Urtheilskraft und der Bernunft, heist sie Bahnwis oder Aberwis. Wer bey seinen Einbildungen die Bergleichung mit den Gesesen der Ers sahrung habituell unterläßt (wachend träumet), ift Phane saft (Grillenfänger); ift er es mit Affect, so heist

...

er Enthufiaft. Unerwartete Anwandlungen des Phant taften heißen Ueberfalle ber Phantafteren (raptus).

Der Einfaltige, Untluge, Dumme, Ged, Thor und Darr unterscheiben fich vom Gestohrten nicht blos in Braden, fondern in der verfchiedenen Qualitat ihrer Bes mutheverstimmung ; und jene gehoren, ihrer Gebrechen wegen, noch nicht ins Marrenhofpital, b. i. einen Ort, wo Menfchen, unerachtet ber Reife und Starte ihres Alters, boch in Unschung der geringsten Lebensangelegenheiten burch fremde Bernunft in Ordnung gehalten werben muffen. -Wahnfinn mit Affect ift Tollheit; welche oft original baben aber unwillführlich anwandelnd fenn fann und alsbann, wie die bichterifde Begeisterung (furor poeticus), an das Benie grangt; ein folder Unfall aber ber leichteren, aber ungeregelten Buftrohmung von Ibeen, wenn er Die Bernunft trifft, heift Odwarmeren. Das Sinbruten über einer und berfelben Idee, bie boch teinen möglichen Zweck hat, 1. B. über den Berluft eines Gatten, der doch ins Leben nicht juruckzurufen ift, um in bem Ochmers felbit Beruhigung gu fuchen, ift ftumme Berradtheit. - Der Aberglaube ift mehr mit dem Wahnfinn; die Odwarmeren mit bem Bahnwig ju vergleichen. Der lettere Ropftrante wird oft auch (mit gemildertem Ausbrucke) eraltirt, auch wohl ercentrischer Ropf genannt.

Das Irrereben in Fiebern, oder der mit Epilepste verwandte Anfall von Raferen, welcher bisweilen durch starte Einbildungstraft benm bloßen starren Anblick eines Rafenden sympathetisch erregt wird (weshalb es auch Leuten von sehr beweglichen Nerven nicht zu rathen ist, thre Curiosität bis zu den Clausen dieser Unglücklichen

ju erftrecken), ift, ale vorübergebend, noch nicht fur Bers rudung ju halten. - Bas man aber einen QBurm nennt (nicht Gemuthefrantheit; benn barunter verfieht man gewöhnlich fdmermuthige Berfchrobenheit bes ine neren Ginnes), ift mehrentheils ein an Bahnfinn grans sender Soch muth bes Denfchen, deffen Unfinnen, bag Unbere fich felbft in Bergleichung mit ihm verachten fole len, feiner eigenen Abficht (wie bie eines Berrudten) gerabe jumiber ift; inbem er biefe eben baburch reift, feinem Eigenduntel auf alle mögliche Urt Mbbruch ju thun, ihn ju gwacfen, und feiner beleibigenden Thorheit wegen, bem Gelachter blos ju ftellen. - Belinder ift ber Musbrud von einer Grille (marotte), die jemand ben fich nahret: ein popular fent follender Grundfas, ber boch nirgend ben Rlugen Benfall findet, g. B. von feis ner Gabe ber Abndungen, gewiffen bem Genius bes Cofrates abnlichen Gingebungen, gemiffen in ber Ers fabrung begrunbet fenn follenben, obgleich unerflarlichen Einfluffen, als ber Sympathie, Untipathie, Ibiofoncrafte (qualitates occultae), die ihm gleichfam, wie eine Sauss grille im Ropfe tichirpt und Die boch fein anberer boren fann. - Die gelindefte unter allen Abichweifungen über Die Granglinie bes gefunden Berftandes ift bas Stedenpferd; eine Liebhaberen fich an Gegenftanben ber Einbildungefraft, mit benen ber Berftand jur Unters haltung bloß fpielt, als mit einem Befchafte gefliffentlich ju befaffen, gleichfam ein beichaftigter Duffiggang. gur alte, fich in Rube febende und bemittelte Leute ift biefe, gleichfam in die forglofe Rindheit fich wieder guruckzies bende, Gemuthelage nicht allein ale eine bie Lebens: fraft immer rege erhaltenbe Agitation ber Wefundheit jus traglich,

träglich, fondern auch liebenswürdig, baben aber auch bes lachenswerth; so doch daß der Belächte gutmuthig mits lachen kann. — Aber auch ben Jüngeren und Beschäfftigten dient diese Reiteren zur Erholung, und Klüglinge, die so kleine unschuldige Thokheiten mit pedantischem Ernste rügen, verdienen Stern e's Zurechtweisung: "Laß doch einen jeden auf seinem Steckenpferde die Straßen der Stadt auf und nieder reiten: wenn er dich nur nicht nothigt hinten aufzusiten."

B.

Bon ben Gemuthefdmaden im Erfennts nigvermogen.

S. 43. Dem es an Wie mangelt, ist der ft um p fo Ropf (obtusum caput). Er kann übrigens, wo es auf Berstand und Vernunft ankommt, ein sehr guter Ropf seyn; nur muß man ihm nicht zumuthen, den Poeten zu spielen: wie dem Clavius, den sein Schulmeister schon benm Grobschmidt in die Lehre geben wollte, weil er keis ne Verse machen konnte, der abet, als er ein mathematis sches Buch in die Hande bekam, ein großer Mathematis ker ward. — Ein Ropf von langsamer Begreifung ist darum noch nicht ein schwacher Kopf; so wie der von beh en den Begriffen nicht immer auch ein gründlicher, sondern ost sehr seicht ist.

Der Mangel ber Urtheilstraft ohne Big ift Dummheit (ftupiditas). Derfelbe Mangel aber mit Big ift Albernheit. — Wer Urtheilstraft in

Beschäften zeigt, ist geschwut. Hat er baben zugleich With, so heißt er klug. — Der, welcher eine dieser Etz genschaften blos affectirt, der Bigling sowohl als der Klügling, ist ein ekelhastes Subject. — Durch Schaden wird man gewißigt; wer es aber in dieser Schule so weit gebräckt hat, daß er andere durch ihren Schaden klug machen kann, ist abgewißt. — Uns wissenheit ist nicht Dummheit: wie eine gewisse Das me auf die Frage eines Akademikers: "Fressen die Pfers de auch des Nachts?" erwiederte: Wie kann doch ein so gelehrter Mann so dumm sein?" Sonst ist es Beweis von gutem Verstande, wenn der Mensch auch nur weiß, wie er gut fragen soll (um entwedet von der Natur oder einem anderen Menschen bekehrt zu werden).

Einfaltig ift ber, welcher nicht viel burch feinen Berftand auffassen tann; aber er ift barum nicht bumm, wenn er es nicht vertehrt auffaßt. Chrlich aber bumm (wie einige ungebuhrlich ben pommerfchen Ber Dienten befdreiben), ift ein falfder und hochstadelhafter Oprud. Er ift falfch: benn Chrlichteit (Pflichtbeobachs tung aus Brundfagen) ift practifche Bernunft. Er ift bochsttabelhaft: weil er vorausselt, daß ein jeder, wenn er fich nur baju gefchickt fublte, betrugen murde, und daß er nicht betrügt, bloß von feinem Unvermogen bere Daher Die Sprichmorter: "Er hat Das Schiefpulver nicht erfunden, er wird bas Land nicht vers rathen, er ift tein herrenmeifter " menschenfeindliche Grundfage verrathen: daß man namlich, ben Borauss febung eines guten Willens ber Menschen, die mir fens nen, boch nicht ficher fenn tonne, fondern nur beum Hits Unpermogen berfelben. - Co, fagt bume, vertraut ber Broffultan feinen Barem nicht ber Tugenb berjenigen. welche ihn bemachen follen, fondern ihrem Unvermogen (als ichwargen Berichnittenen) an. - In Anfehung bes Um fangs feiner Begriffe febr befdrantt (bornirt) ju fepn, macht die Dummheit noch nicht aus, fonbern es tommt auf die Befchaffenheit berfelben (bie Brunbfage) an. - Daß fich Leute von Schaggrabern, Goldmachern und Lotteriebandlern binhalten laffen, if nicht ihrer Dummheit, fondern ihrem bofen Billen gugus fdreiben : obne proportionirte eigene Bemubung auf Ros ffen anderer teich ju werden. Die Berfchlagenheit. Berichmietheit, Schlauigteit (versutia, aftutia) ift bie Gefchicflichkeit, Andere ju betrugen. Die Frage ift nun: Db ber Betruger tluger feyn muffe, als ber, welcher leicht betrogen wird, und ber lettere ber Dumme fen. Der Treubergige, welcher leicht vertraut (glaubt, Credit giebt), wird auch wohl bisweilen, weil er ein leichs ter Rang fur Schelme ift, obzwar febr ungebuhrlich, Marr genannt; in dem Sprichwort: wenn die Rarren 18 Martte tommen, fo freuen fich bie Raufleute. Es ift mahr und flug, baß ich bem, ber mich einmal betregen hat, niemals mehr traue; benn er ift in feinen Grunde fågen verdorben. Aber barum, weil mich ein er betro: gen hat, feinem anderen Menfchen ju trauen, ift Die fanthropie. Der Betrüger ift eigentlich ber Marr. -Aber wie, wenn er auf einmal burd einen großen Ber trug fich in ben Stand ju feben gewußt hat, teines ans beren und feines Butrauens mehr ju bedurfen? In bem Fall andert fich mohl ber Character, unter bem er ere fcheint, aber nur babin: daß, anftatt ber betrogene £ Bes Betriger ausgelacht, ber gludliche angefpieen wird; wobey boch auch tein bauernder Bortheil ift. \*)

S. 44.

\*) Die unter uns lebenden Palaftiner find burch ihren Thus dergeift feit ihrem Eril, auch was die großte Menge betrifft, in ben nicht ungegrundeten Ruf des Betruges ge=. tommen. Es icheint nun gwar befremdlich, fich eine Mation von Betrügern ju benten; aber eben fo befremblich ift es boch auch, eine Nation von lauter Rauffeuten gu benten, beren ben weitem größter Theil burch einen alten, von bem Staat, barinn fie leben, anerkannten Aberglauben verbunden, teine burgerliche Ehre fucht, fondern dic= fer ihren Berluft durch die Bortheile der leberliftung des Bolts, unter bem fie Cous finden, und felbft ihrer untereinander, erfegen wollen. Mun tann biefes ben einer gangen Nation von lauter Rauffeuten, als nicht = produci= renden Gliedern ber Gesellschaft (a. B. ber Juden in Dolen), auch nicht anders fenn; mithin fann ihre, burch alte Sagungen fanctionirte, von uns (die mir gemiffe beilige Buder mit ihnen gemein haben) unter benen fie leben, felbft anerkannte Berfaffung, ob fie gwar den Spruch: "Raufer thue die Augen auf" jum oberften Grundfage ihrer Moral im Bertehr mit uns machen, ohne Inconfequent nicht aufgehoben werden. - Statt der vergeblichen Plane diefes Bolt, in Rudficht auf den Punct des Betruce und der Chrlichkeit, ju moralifiren, will ich lieber meine Bermuthung vom Urfprunge Diefer fonderbaren Berfaffung (nämlich eines Bolls von lauter Kaufleuten) angeben. - - Der Reichthum ift in ben alteften Beiten, burd den handel mit Indien und von ba über Land bis au den weftlichen Ruften des Mittellandifchen Meeres und ben Bafen von Phonizien (wozu auch Palaftina gehort) geführt worden. - Nun hat er zwar über manche anbere Derter g. B. Palmpra, in alteren Zeiten Enrus, Sidon oder auch, mit einigem Absprung uber Meec, als Esione

6. 44. Zerfttenung (diftractio) ift der Zuffand einer Abtehrung ber Aufmerksamteit (abstractio) von gewissen herrschenden Borftellungen, burch Bertheilung berfelben auf andere ungleichartige. Ift sie vorsetzlich, so heißt sie Diffipation; die unwilltührliche aber ift Abwefenheit (absentia) von sich selbst.

Es ift eine von ben Gemuthsichwächen, burch bie reproductive Einbildungstraft an eine Borftellung, auf welche man große oder anhaltende Aufmerksamkeit vers wandt hat, geheftet zu seyn, und von ihr nicht abkoms men, b. i. ben Lauf ber Einbildungskraft wiederum frep I 2 unachen

Exionarber und Elat, auch wohl bon ber Arabifchen Shife auf Groftheben und fo über Aegnpten nach jener fprifchen Rufte feinen Beg nehmen tonnen; aber Balafting, worinn Jerufalem die hauptstadt mar, lag fur den Caravanen. handel auch febr vortheilhaft. Bermuthlich ift das Thae nomen des ehemuligen Salomonifden Reichthums die Birtung davon und das Land umber felbft bis dur Beit ber Romer voller Raufleute gewesen, die nach Zerfierung dies fer Stadt, weil fie mit anderen Sandelsleuten Diefer Gprade und Glaubens ichon vorher im ausgebreiteten Vertebr geftanden hatten, fich, fammt benben, nach und nach in weit entfernte lander (in Europa) verbreiten, im Bufame menhange bleiben, und ben ben Staaten, dahin fie jogen, wegen der Bortheileihres Sandels Schug finden tonnten: - fo, daß ihre Berftrenung in alle Welt mit ihrer Bereinigung in Religion und Sprache gar nicht auf Rechnung eines über diefes Bolt ergangenen Fluchs gebracht, fon= bern vielmehr als Segnung angesehen werden muß: Tumal der Reichthum derfelben, als Individuen geschäpt, mahricheinlich ben eines jeden anderen Bolts von gleicher Werfonenzahl jest überneigt.

machen zu konnen. Wenn biefes Uebel habituell und auf einen und benfelben Gegenstand gerichtet wird, so kann es in Bahnsinn ausschlagen. In Gesellschaft zerstreut zu seyn, ist unhöflich, oft auch lächerlich. Das Frauenzimmer ist dieser Anwandlung gewöhnlich nicht unterworfen; sie mußten denn sich mit Gelehrsamkeit abgeben. Ein Bedienter, der in seiner Auswartung bey Tische zerstreut ist, hat gemeiniglich etwas Arges, entwes der mas er vorhat, oder wovon er die Folge besorgt, im Ropse.

Aber fich ju gerftreuen, b. i. feiner unwille führlich reproductiven Einbildungefraft eine Diversion maden, 4. B. wenn ber Beiftliche feine memorirte Pres bigt gehalten, und bas Dadrumoren im Ropf verhins bern will, dieß ift ein nothwendiges, jum Theil auch funftliches Berfahren ber Borforge fur die Gefundheit feines Gemuths. Ein anhaltendes Dachdenten über eis nen und benfelben Gegenstand lagt gleichfam einen Dacht flang juruck, ber (wie eben biefelbe Dufit ju einem Zange, wenn fie lange fortdauert, bem von der Lufibar: feit jurudfehrenden noch immer nachsummt, ober wie Rinder ein und daffelbe bon mot von ihrer Art, vor: nehmlich wenn es rhythmisch flingt, unaufhörlich wieder: holen) - ber, fage ich, ben Ropf beläftigt und nur burch Berftreuung und Bermendung der Aufmertfamteit auf andere Gegenftanbe, 3. B. Lefung ber Beitungen, gehoben merden tann. - Das fich Bieberfammeln (collectio animi), um ju jeder neuen Beichaftigung bes reit ju fenn, ift eine bie Befundheit bes Bemuthe befors Dernde Berftellung bes Gleichgewichts feiner Scelenkrafte.

Dazu ist gefellschaftliche, mit wechselnden Materien. — gleich einem Spiel — angefüllte Unterhaltung das heilt samste Mittel; sie muß aber nicht von einer auf die anv bere, wider die natürliche Verwandschaft der Ideen, abspringend seyn; denn sonst geht die Gesellschaft im Zusstande eines zerstreuten Gemaths auseinander, indem das hundertste mit dem tauserdsten vermischt, und Einheit der Unterredung ganzlich vermist wird, also das Gemüth sich verwirtt sindet, und einer neuen Zerstreuung bedarf, um jene los zu werden.

Man sieht hieraus: bag es eine (nicht gemeine) jur Didtetit des Gemuths gehörige Runft für Beschäftigte giebt, fich ju gerftreuen, um Rrafte ju fammeln. - Benn man aber feine Bedanten gefammelt, b. i. in Bereits schaft gefest hat, fie nach beliebiger Absicht ju benuten, fo tann man bod, ben, ber an einem nicht fchidlichen Orte, oder in einem bergleichen Gefchafts , Berhaltnig ju Underen feinen Gebanten gefliffentlich nachhängt, und darüber jene Berhältniffe nicht in Acht nimmt, nicht ben Berftreuten nennen, .fondern ihm nur Geiftesabmes fenheit vorwerfen, welche freulich in der Befellfchaft etwas Unschickliches ift. — Es ist also oine nicht ger meine Runft fich zu zerftreuen, ohne boch jemals gers ftreut ju feyn; welches lettere, wenn es habituell wird, bem Menfchen, ber biefen lebel unterworfen ift, bas Ansehen eines Traumers giebt, und ihn fur die Gefelle fchaft unnuge macht; indem er feiner, burch feine Bere nunft geordneten, Einbildungstraft in ihrem frepen Spiel blindlings folgt. - Das Romanlefen hat, auffer manchen anderen Berftimmungen bes Gemuths, auch dies -fes jut Solge, bag es bie Berftrenung habituell macht Denn ob es gleich, burch Beichnung von Characteren, bie fich wirtlich unter Menfchen auffinden laffen (wenn gleich mit einiger Uebertreibung), den Bedanten einen Bu fa me menhang ale in einer mahren Geschichte giebt, beren Bortrag immer auf gewiffe Beife fyftematifch feyn muß, fo erlaubt es doch jugleich dem Bemuth, mahrend bem Lefen Abschweifungen (namlich noch andere Beges benheiten als Erbichtungen) mit einzuschieben, und ber Bedantengang wird fragmentarifc, fo daß man bie Borftellungen eines und beffelben Objects gerftreut (fparfim), nicht verbunden (conjunctim), nach Berstandeseins beit im Bemuthe fpielen laft. Der Lehrer von der Rangel, . ober im gcabemifchen Borfagl, ober auch ber Berichtse antlager ober Abvocat, wenn er im fregen Bortrage (aus bem Stegreif), allenfalls auch im Ergahlen, Ber muthsfassung beweisen foll, muß brey Aufmertfamteis ten beweifen: erftlich bes Sehens auf bas mas er jest fagt, um es flar vorzustellen; zweptens bes Burucfebens auf bas, mas er gefagt hat und bann brittens bes Borbersehens auf bas, mas er eben nun fagen mill. Denn unterläßt er die Aufmertfamteit auf eines biefer brey Stude, namlich fie in diefer Ordnung jufammengus ftellen, fo bringt er fich felbst und feinen Buborer ober Lefer in Berftreuung, und ein fonft guter Ropf tann boch nicht von jich ablehnen, ein confufer ju beiffen.

5. 45. Ein an sich gefunder Verstand (ohne Ges mutheschwäche) tann doch auch mit Schwächen in Anses hung feiner Ausübung begleitet feyn, die entweder Aufs ub jum Bachsthum bis zur gehörigen Reife, oder auch sauch Stellvertretung seiner Person burch eine ans bere in Ansehung der Geschäfte, die von burgerlicher Qualität sind, nothwendig machen. Die (natürliche voer gesetzliche) Unfähigteit eines übrigens gesunden Menschen zum eigenen Gebrauch seines Verstandes in burgerlichen Geschäften, heißt Unmundigkeit; ist diese in der Unreise des Alters gegründet, so heißt sie minder jährigkeit (Minorennität); beruht sie aber auf gesetzlichen Einrichtungen, in Rücksicht auf burgerlische Geschäfte, so kann sie die gesetzliche oder burs gerliche Unmundigkeit genannt werden.

Rinder find naturlicherweise unmundig und ihre Meltern ihre naturlichen Bormunder. Das Weib in jedem Alter wird fur burgerlich : unmundig erflart; ber Chemann ift ihr naturlicher Curator. Benn fie aber mit ihm in getheilten Gutern lebt, ift ce ein Underer. -Denn ob gleich bas Beib, nach ber Natur ihres Bei fchlechte, Mundwerte genug hat, fich und ihren Dann, - wenn es aufs Sproden ankommt, auch vor Bericht (was Das Mein und Dein betrifft) ju vertreten, mithin dem Budglaben nach gar fur übermundig erflart werben tonnte, so konnen die Frauen doch, so wenig es ihrem Befchlecht jufteht in den Rrieg ju gieben, eben fo wenig ihre Rechte perfonlich vertheidigen, und Staatsburger: liche Befchafte fur fich felbft, fondern nur vermitteift eis nes Stellvertreters treiben , und diefe gefehliche Unmung bigfeit in Ansehung offentlicher Berhandlungen macht fie in Anschung der hauslichen Bohlfahrt nur defto vermos gender; weil hier bas Recht bes Ochmacheren cins tritt, welches ju achten und ju vertheidigen, fich bas 3 4 manns

manuliche Gefchlecht burch feine Datur fcon berufen

Uber fich felbft unmanbig ju machen, fo berabs murbigend es auch fenn mag, ift boch fehr beguem und naturlidermeife fann es nicht an Sauptern feblen, Die biefe Lentfamteit bes großen Saufens (weil er von felbft fid) fdwerlich vereinigt) ju benugen, und bie Gefahr, fich, ohne Beitung eines Unberen, feines eigenen Berftaus bes ju bedienen , ale febr groß , ja ale tobtlich vorzuftels len miffen werben. Staatsoberhaupter nennen fich Bans besvåter, weil fie es beffer als ihre Unterthanen perfteben, wie biefe gludlich ju machen find; bas Bolt aber ift, feines eigenen Beften wegen, ju einer beftans bigen Unmunbigfeit verurtheilt, und wenn Abam Smith von jenen ungebubrlicherweife fagt: "fie maren felbit, ohne Musnahme unter allen bie größten Berfchwens ber," fo wird er boch burch bie in manchen Landern ers gangenen (weifen!) Mufwandgefege fraftig wiberlegt.

Der Clerus halt ben Laiter ftrenge und bestant big in seiner Unmundigkeit. Das Bolf hat keine Stims me und kein Urtheil in Ansehung des Weges, den es jum himmelreich zu nehmen hat. Es bedarf nicht eigener Angen des Menschen, um dahin zu gelangen; man wird ihn schon leiten, und wenn ihm gleich heilige Schriften in die Hande gegeben werden, um mit eigenen Augen zu sehen, so wird er doch zugleich von seinen Leitern ges warnet, " nichts anders darinn zu finden, als was diese darinn zu sinden versichern " und überall ist mechanische Handhabung der Menschen unter dem Regiment Anderer

das ficherfte Mittel ju Befolgung einer gefehlichen Ords nung.

Gelehrte lassen sich in Ansehung der hauslichen Ans sednungen gemeiniglich gern von ihren Frauen in der Unmundigkeit erhalten. Ein unter seinen Buchern bes grabener Gelehrter antwortete auf das Geschrey eines Bit dienten, es sey in einem der Zimmer Fcuer: "ihr wistt, daß dergleichen Dinge für meine Frau gehören." — Endisch tann auch von Staats wegen die schon erworbene Mändigkeit eines Verschwenders einen Rückfall in die bürt gerliche Unmundigkeit nach sich ziehen, wenn er nach dem geschlichen Sintritt in die Majorennität eine Schwäcke des Verstandes in Absicht auf die Verwaltung seines Versmögens zeigt, die ihn als Kind oder Blödsinnigen dars stellt; worüber aber das Urtheil außer dem Felde der Ansthropologie liegt.

5. 46. Ein faltig (hebes), shnlich einem nicht gestählten Messer ober Beil, ist ber, welchem man nichts bepbringen tann; ber zum lernen unfähig ist. Der nur zum Nachahmen geschickt ift, heißt ein Pinfel; dagegen der, welcher selbst Urheber eines Geistess oder Runsta products seyn tann, ein Ropf. (Ganz unterschieden ist davon Einfalt, im Gegensatz der Runft ele, von der man sagt: "volltommene Runst wird wieder zur Natur" und zu der man nur spat gelangt.) ein Vermögen durch Ersparung der Mittel — d. i. ohne Umschweif — zu eben demselben Zweck zu gelangen. Der diese Gabe bes sitt (der Meise), ift, bey seiner Einsalt, gar nicht eins sältig.

Dumm heißt vornehmlich ber, welcher zu Geschäf: ten nicht gebraucht werben fann, weil er teine Urtheils, fraft besigt.

Thor ift ber, welcher Zweden, Die feinen Berth haben, bas aufopfert, mas einen Berth hat; 1. B. Die bausliche Glüdfeligfeit bem Glang außer feinem Saufe, Die Thorheit, wenn fie beleidigend ift, heißt Darrs heit. - Man fann jemanden thorigt nennen, ohne thn ju beleidigen : ja er tann es felbst von fich gestehen : aber bas Bertzeug ber Ocheime (nach Pope), Darr, genannt ju heißen, tann niemand gelaffen anboren \*). Sochmuth ift Narrheit, benn erftlich ift es thorigt, . Anderen jugumuthen, baß fie fich felbft in Bergleichung mit mir gering ichaben follen, und fo werden mir immer Querftreiche jur Folge. Aber in Diefer Zumuthung ftedt auch Beleidigung, und biefe bewirtt verdienten Saf. Das Wort Rarrin, gegen ein Frauenzimmer gebraucht, bat nicht die harte Bedeutung; weil ein Mann durch die eitle Unmagung des letteren nicht glaubt beleidigt werden ju tonnen. Und fo scheint Darrheit blos an den Begriff bes hochmuths eines Mannes gebung ben ju feyn. - Wenn man ben, der fich felbft (geitlich) ober

\*) Menn man jemanden auf feine Schmante erwiedert: ihr fend nicht flug, so ift das ein etwas platter Ausbruck für ihr scherzt, oder ihr send nicht gescheut. — Ein gescheuter Mensch ist ein richtig und practisch, aber kunftlos urtheilender Mensch. Erfahrung kann zwar einen gescheuten Menschen klug, b. i. zum kun filich en Werstandesgebrauch geschickt, die Natur aber allein ihn gescheut machen.

ober ewig) fchabet, einen Marren nennt, folglich in bie Berachtung beffelben Sag mifcht, ob er zwar uns nicht beleidigt hat, fo muß man fie fich als Beleidigung ber Menschheit-überhaupt, folglich als gegen einen Anderen ausgeübt, benten. Ber feinem eigenen rechtmäßigen Bortheil gerade entgegen handelt, wird auch bisweilen Marr genannt, ob er gwar nur fich allein fchabet. Arouet, ber Bater bes Boltgire fagte ju jemanben, ber ihm ju feinen vortheilhaft bekannten Gohnen gratus lirte : "ich habe zwey Marren ju Gohnen, der eine ift ein Darr in Drofe, der andere in Berfen" (ber eine hats te fid in den Janfeniem geworfen und murde verfolgt, ber andere mußte feine Spottgedichte mit der Baftille buffen). Ueberhaupt fest ber Thor einen größern Werth in Dinge, ber Darr in fich felbft, als er vernunfe tigermeife than follte.

Die Betitelung eines Menichen als Laffen ober Geden legt auch den Begriff ihrer Untlugheit als Marrhelt zum Grunde. Der erfte ift ein junger, der andere ein alter Narr; beyde von Schelmen oder Schall ten verleitet, wo der erstere doch noch Mitteiden, der andere aber bitteres Hohnlachen auf sich zieht. Ein wis higer deutscher Philosoph und Dichter machte die Titel fat und sot (unter dem Gemeinnahmen sou) durch ein Beyspiel begreislich: "Der erstere, sagt er, ist ein jum ger Deutsche der nach Paris zieht; der zweyte ist Ten derselbe, nachdem er eben von Paris zurückgetommen ist."

Die gangliche Gemutheschwäche, Die entweder felbft nicht jum thierischen Gebrauch ber Lebenstraft (wie bep ben

ben Eretinen bos Balliferlandes), ober auch nur eben zur blos mechanischen Nachahmung äußerer, burch Thiere möglichen Sandlungen (Sagen, Graben ic.) zur reicht, heißt Blobfinnigkeit und kann nicht wohl Seelenkrantheit, sondern eher Seelenlosigkeit betitelt werben.

₿.

## Won ben Gemuthefrantheiten.

Die oberfte Eintheilung ift, wie bereits oben bemertt worden, bie in Grillentrantheit (Hypodyondrie) und bas geftorte Bemuth (Manie). Die Benennung ber erfteren ift von ber Analogie bes Aufmertens auf den tichirpenben Laut einer Beime (Sauss grille) in ber Stille ber Dacht hergenommen, welcher bie Ruhe bes Gemuthe ftort, bie jum Ochlafen erforbert Die Rrantheit bes Sprochondriften besteht nun barinn: baß gewiffe innere torperliche Empfindungen nicht fowohl ein wirklich vorhandenes Uebel im Rorper entdeden, ale vielmehr es nur beforgen laffen und bie menschliche Natur von der besonderen Beschaffenheit ift (die das Thier nicht hat), burch Aufmertfamteit auf ger wiffe locale Eindrücke das Befühl derfelben zu vert ftarfen oder auch anhaltend zu machen; da hingegen, eine entweder vorfetiliche ober burch andere gerftreuende Ber faftigungen bewirfte Abftraction, jene nachlaffen, und wenn die lettere habituell wird, gar wegbleiben macht \*). Auf folde Beise wird die Sppochondrie, als Girils

<sup>\*)</sup> Ich habe in einer andern Schrift angemerkt: daß Abwendung der Aufmerkfamkeit von gewissen schmerzhaften Em-

Brillenfrantheit, die Urfache von Einbildungen torpen licher lebel, von benen fich ber Patient bewußt ift, baß es Einbildungen find, von Beit ju Beit aber fich nicht entbrechen tann, fie fur etwas wirkliches ju halten; ober, umgefehrt, aus einem wirtlichen torperlichen Uebel (wie das der Beklommenheit aus eingenommenen blabendeit Oveifen nach ber Dablgeit) fich Ginbilbungen von ale Terley bedenflichen außeren Begegniffen und Gorgen über - fein Befchafte ju machen, die fobald verschwinden, ale, nach vollendetet Berdauung, Die Blabung aufgehort hat. - Der Sprochondrift ift ein Grillenfans ger (Phantaft) von ber tummerlichften Art: eigenfinnig fich feine Ginbilbungen nicht ausreben ju laffen, und bem Argt immer gu Salfe gebend; ber mit ihm feine liebe Doth hat; ihn auch nicht anders als ein Rind (mit Dillen aus Brotfrumen ftatt Arzheymitteln) berubie gen tann; und wenn diefer Patient, ber vor immermabe renden Rranteln nie frant werden tann, medizinifde Buis der ju Rathe gieht, fo with er vollends unerträglich; weil er alle die Uebel in feinem Rorper ju fuhlen glaubt, die er im Buche lieft. - 3um Rennzeichen biefer Ginbile bungefrantheit bient bie außerorbentliche Luftigfeit, ber lebhafte Bis und bas frohliche Lachen, benen fich diefer Rrante bisweilen überlaffen fühlt, und fo bas immer wandelbare Spiel feiner Launen ift. Die auf findifche Art angftliche Furcht vor bem Gedanten des Todes, nahrt biefe Rrantheit. Wer aber über biefen Ges bans

Empfindungen und Anstrengung derfelben auf frgend eis nen andern willführlich in Gebanken gefäßten Gegenstand vermögend i., jene so weit abzuwehren: daß fie nicht in Krankheit ausschlagen können.

banten nicht mit mannlichem Muthe wegfieht, wirb bes Lebens nie recht froh werben.

Noch diesseits der Granze bes gestörten Gemuths ift der plogliche Bech sel ber Launen (raptus). Ein unerwarteter Absprung von einem Thema zu einem ganz verschiedenen, den sich niemand gewärtigt. Bisweis len geht er vor jener Störung, die er ankundigt, vorher: oft aber ist der Kopf schon so verkehrt gestellt, daß diese Ueberfälle der Regellosigkeit bey ihm zur Regel werden. — Der Selbstmord ist oft bloß die Wirkung von einem Raptus. Denn der, welcher sich in der heftigkeit des Affects die Gurgel abschneider, läßt sich bald darauf geduldig sie wieder zunähen.

Die Tieffinnigteit (melancholia) tann auch ein blofer Bahn von Elend feyn, den fich der Trub, finnige (jum Gramen geneigte) Gelbstqualer schafft. Sie ist felber zwar noch nicht Gemuthestorung, tann aber wohl dahin fuhren. — Uebrigens ist es ein verfehls ter, doch oft vortommender Ausbruck: von einem tieff in nigen Mathematiter (z. B. Prof. Sausen) zu reden, indessen daß man bloß ben tiefbenkenden meynt.

§. 48. Das Irrereden (delirium) des Wachen den im fieberhaften Zustande ist eine körperliche Krankheit und bedarf medicinischer Vorkehrungen. Nur der Irreredende, bey welchem der Arzt keine folche kranks haften Zusalle wahrnimmt, heißt verrückt; wosar das Wort gestört nur ein mildernder Zusalruck ist. Wein also jemand vorfeslich ein Ungläck angerichtet hat, und nun, ob und welche Schuld deswegen auf ihm hafte, die Frage

Rrage ift, mithin guvor ausgemacht werben muß, ob et bamale verrudt gewefen fen ober nicht, fo fann bas Bes richt ihn nicht an die medicinische, sondern mußte (ber Incompeteng bes Gerichtehofes halber) ihn an die philos fophifche Facultat verweifen. Denn die Frage: ob der Angeflagte ben feiner That im Befig feines naturlichen Berftanbes ; und Beurtheilungevermogene gewesen fen, ift ganglich pfychologisch und, obgleich torverliche Berfchros benheit ber Seelenorganen vielleicht wohl bismeilen bie Urfache einer unnaturliden Uebertretung bes (jedem Dens ichen bepwohnenden) Pflichtgefehes fenn mochte, fo find bie Merate und Physiologen überhaupt boch nicht fo weit, um bas Mafchinenwefen im Menfchen fo tief einzufehen, bafffe bie Unmanblung zu einer folden Brauelthat baraus erklaren, oder (ohne Anatomie des Körpers) fie vorher feben tonnten; und, eine gerichtliche Argnenfunde (medicina forensis) ist - wenn es auf die Krage ans tommt: ob ber Gemuthepuftand des Thatere Berrudung, ober mit gefundem Berffande genommene Entschliefung aemefen fen - Einmifdung in frembes Befchafte, mos von ber Richter nichts verfieht, wenigstens es, als ju feis nem Forum nicht gehorend, an eine andere Safultat verweisen muß \*).

Ġ. 49.

\*) Go erklarte ein folder Richter in dem Falle: da eine Person, die, weil sie jum Zuchthause verurtheilt war und aus Verzweislung ein Kind umbrachte, diese für verrückt, und so für fren von der Todesstrafe. — Denn, sagte er: wer aus falschen Pramissen wahre Schlusse folgert, ist verrückt. Nun nahm jene Person es als Grundsas an: das die Zuchthausstrafe eine unausloschliche Entehrung sen, die arger ist als der Tod (welches doch falsch ift), und kann burch

- 3. 49. Es ist ichwer eine spstematische Sintheilung in das zu bringen, was wesentliche und unheilbare Uns vednung ist. Es hat auch wenig Nuben sich damit zu befassen; weil, da die Kräste des Subjects dahin nicht mitwirken (wie es wohl ben körperlichen Krankheiten der Fall ist), und doch nur durch den eigenen Berstandesges brauch dieser Absicht fruchtlos ausfallen muß. Indess ihode in dieser Absicht fruchtlos ausfallen muß. Indess sen fordert doch die Anthropologie, obgleich sie hieben nur indirect pragmatisch senn kann, nämlich nur Unterlassungen zu gebieten, wenigstens einen allgemeinen Abris dies ser tiessten, aber von der Natur herrührenden Erniedris gung der Menschheit zu versuchen. Man kann die Bers rückung überhaupt in die kumultuarische, methos dis die und systematische eintheisen.
  - i) It nfinnig teit (amentia) ift bas Unvermögen, feine Borftellungen auch nur in ben jur Möglichteit ber Erfahrung nothigen Zusammenhang ju bringen. In den Sollhäusern ift bas weibliche Gefchlecht, seiner Schwass haftigteit halber, biefer Krantheit am meisten unterwors sen; namlich unter bas, was ste erzählen, so viel Einsschiebsel ihrer lebhaften Einbildungstraft zu machen, baft niemand begreift, was sie eigentlich sagen wollten. Diese etste Verrückung ift tumultuarisch.
    - a) Bahns

durch den Schlis daraus auf den Borfat, fich den Lod au verdienen. — Folglich war fie verrückt und, als eine folche, der Lodesstrafe zu überheben. — Auf den Fuß dieses Arguments möchte es wohl leicht senn, alle Berbrescher für Verrückte zu erklaren, die man bedauren und curiren, aber nicht bestrafen mußte.

- 2) Rabnfinn (dementia) ift biejenige Storung bes Bemuths, ba alles, was ber Berructe ergahlt, zwar ben formalen Befeten bes Dentens zu ber Möglichteiteiner Erfahrung gemaß ift, aber burch falfch bichtenbe Einbildungstraft felbitgemachte Borftellungen fur Babre nehmungen gehalten merben. Bon ber Urt find biejenie gen, welche allermarts Feinde um fich ju haben glauben; bie alle Mienen, Worte ober fonftige gleichgultige Sands lungen Undrer als auf fich abgezielt, und als Schlingen betrachten, die ihnen gelegt merden. -Diese find in ibrem unglücklichen Bahn oft fo scharffinnig in Auslegung beffen, mas Andere unbefangen thun, um es als auf fich angelegt auszubeuten, bag, wenn die Data nur mahr waren, man ihrem Berftande alle Ehre mußte wiederfahi ren laffen. - Ich habe nie gesehen, daß jemand von biefer Rrantheit je geheilt worden ift (benn es ift eine ber fondere Anlage mit Bernunft ju tafen). Gie find aber boch nicht ju den hofpitalnarren ju gahlen; weil fie, nur far fich felbft beforgt, ihre vermennte Schlauigfeit nur auf ihre eigene Erhaltung richten, ohne andere in Befahr ju fegen, mithin nicht Sicherheitshalber eingeschloffen ju werden bedurfen. Diefe zwepte Berruckung ift mes thobifc.
  - 3) Bahnwis (insania) ift eine gestörte Urs
    theilstraft; wodurch bas Gemuth durch Analogien
    hingehalten wird, die mit Begriffen einander ahnlicher Dinge verwechselt werden, und so die Einbildungstraft ein dem Verstande ahnliches Spiel der Verknüpfung diss parater Dinge als das Allgemeine vorgautelt, worunter die letteren Borfiellungen enthalten waren. Die Seelens

franken biefer Art sind mehrentheils fehr vergnügt; biche ten abgeschmack, und gefallen sich in dem Reichthum einer so ausgebreiteten Berwandschaft sich, ihrer Meinung nach, zusammenreimender Begriffe. — Der Bahnsinnige dies ser Art ift nicht zu heilen; weil er, wie die Poesie übers, haupt, schöpferisch und durch Mannigsaltigkeit unterhalt tend ist. — Diese britte Berrückung ist zwar methodisch, aber nur fragmentarisch.

4) Aberwit (vefania) ist die Krankheit einer gestörten Bernunft. — Der Seelenkranke übersliegt die ganze Ersahrungsleiter und hascht nach Principien, die des Prodiersteins der Ersahrung ganz überhoben sepn können, und wähnt das Unbegreisliche zu begreisen. — Die Ersindung der Quadratur des Eirkels, des Perper tuum Mobile, die Enthüllung der übersinnlichen Kräfte der Natur, und die Begreifung des Geheimnisses der Oreveinigkeit sind in seiner Gewalt. Er ist der ruhigste unter allen Hospitaliten, und seiner in sich verschlossenen Spekulation wegen am weitesten von der Raserey entr sernt; weil er mit voller Selbstgnügsamkeit über alle Schwierigkeiten der Nachforschung wegsieht. — Diese vierte Art der Verrückung könnte man system at isch neunen.

Denn es ift in der letteren Art der Gemucheftorung, nicht blos Unordnung und Abweichung von der Regel des Gebrauchs der Bernunft, sondern auch positive Uns vernunft, d. i. eine andere Regel, ein ganz vers schiedener Standpunkt, worein, so ju sagen, die Seele versett wird, und aus dem sie alle Gegenstände anders

heit bee Levere im Die er mer . einen balen emformer Ing erit ber ber Weit Beirlatig. De m erge und auf ter Der imfram gegente bie bei bei gegen theil über bu Grunte pratie in bei bei bei be Cient fie imirin bir fan ber in bei je Cette Manager in barren Barren ber Ad hite real community of the contract of the fored in their tie a. . . . . . . . . . all Contraction and mer Error & to Live the fig find that I is a from the confann i ein min elle fan falle eine eine tonn, bie friemme Dericht, - ich bei bei teanterragentling, bif bie Eine eine genigen bij matte la tra annien Eliza je beiber bei je bie Bernie bid faget it ber ander ooff ber ger Beiling in haer ge big in hier in bie ge Bergerendiger Bette ficher i & begett . . . . Eiterlang bie Dinge ben beiter beginnig beginnig Des if ettillet mielle fille eine ber bei

Copper großer Ande eine einer eine großer eine Andere eine Andere Andere

erforschen. — So will Delmont, nach Sinnehmung einer gewissen Dosis Rapell (einer Giftwurzel) eine Emis pfindung mahrgenommen haben, als ob er im Ragen dachte. Ein anderer Arzt vergrößerte nach und nach die Gabe Rampher, bis es ihm vortam, als ob alles auf der Strofe in großem Lumult mare. Mehrere haben mit dem Opium so lange an sich experimentirt, bis sie in Gemuthasichwäche sielen, wenn sie nachließen dieses halfer mittel der Gedautenbelebung serner zu gebrauchen. — Ein gekünstelter Rahnsinn könnte leicht ein wahrer werden.

# Berftreute Anmerkungen.

I. 50. Mit der Entwittelung der Reime gur Forts pflanzung entwickt fic zugleich der Keim der Berruckung; wie diese dann auch erdich ift. Es ift gefährlich in Sas millen zu heurathen, wo auch nur ein einziges solches Bubleit vorgekommen ift. Denn es mögen auch noch so viel Kinder eines Spepaars seyn, die vor dieser schlimmen Erbsichast bewahrt bleiben, weil sie, z. B. insgessammt dem Bater, oder seinen Aeltern und Bordltern nachschlagen, sie kömmt doch, wenn die Mutter in ihrer Lamilie nur ein verracktes Kind gehabt hat, (ob sie selbst gleich von diesem Uebel frep ist), einmal in dieser She ein Kind zum Borschein, welches in die mütterliche Familie einschlägt (wie man es auch aus der Gestaltähnlichkeit abmerken kann), und angeer bie Gemüthesstörung an sich hat.

Man will oftere bie jufällige Urfache biefer Krankt beit anzugeben wissen, so daß sie als nicht angeerbt, som bern

dern zugezogen, vorgestellt werden folle, als ob der Ungluckliche felbst daran ichnid fen. "Er ist aus Liebe toll
geworden" sagt man von dem einen; von dem Anderen:
"Er wurde aus Hoch muth verrückt;" von einem Dritz
ten wohl gar: "Er hat sich überstudirt." — Die Berliebung in eine Person von Stande, der die Che zuzumuthen: die größte Narrheit ist, war nicht die Ursache, sondern die Birkung der Tollheit, und was den Hoche muth anlangt, so seht die Zumuthung eines nichts bedem tenden Menschen an andere, sich vor ihm zu backen, und ber Anstand sich gegen ihn zu brüsten, eine Tollheit vor aus, ohne die er auf ein solches Betragen nicht ger fallen seyn würde.

Bas aber bas Ueber findiren ") aulangt, fo hat es damit wohl keine Noth, um junge Leme daver zu warnen. Es bedarf hier bey der Jugend eher der Specinen, als des Zügels. Selbst die heftigste und aufabt tendste Anstrengung in diesem Punct kann wohl das Gemalth erm üden, so daß der Nensch darüber ger der Bissenschaft gram wird, aber es nicht verkimmen, wo es nicht vorher schon verschroben war, und das her Beschmack an mystischen Büchern und an Offendar rungen sand, die über den gesunden Nenschenverstand

Daß fich Raufleute uberhandeln, und über ihre Kräfte in weitläuftigen Planen verlieren, ift eine gewöhnliche Erscheinung. Für die Uebertreibung des Fleises junger Leute aber (wenn ihr Lopf nur sonst gesund war) haben besorgte Aeltern nichts zu surchen. Die Natur verhütet selche Ueberladungen des Biffens schon von selbst dadurch, das dem Studirenden die Dinge anersein, über die er kopfe brechend und doch vergebisch get

hinausgehen. Dahin gehort auch ber Sang, fich bem Lefen der Bucher, die eine gewisse heilige Salbung ers halten haben, blos dieses Buchftabens halber, ohne bas moralische daben zu beabsichtigen, ganz zu widmen, worfür ein gewisser Autor den Ausbruck: "Er ift schrifttoll" ausgefunden hat.

Ob es einen Unterschied zwischen ber allgemeinen Tollheit (delirium generale) und ber an tinem bestimms ten Gegenstande haftenden (delirium circa objectum) gebe, daran zweiste ich. Die Unvernunft (die etwas Positives, nicht bloßer Vernunstmangel ist) ist, eben sowohl wie die Vernunft, eine bloße Form, der die Obssecte tönnen angepaßt werden, und beyde sind also auss Allgemeine gestellt. Was nun aber beym Ausbruche der verrückten Anlage (der gemeiniglich plößlich geschieht) dem Gemüthe zuerst in den Wurf tommt (die zusällig ausstosende Materie, worüber nachher gesaselt wird), darüber schwärmt nun der Verrückte fortan vorzüglich; weil es durch die Reuigkeit des Eindrucks siärter, als das übrige Nachsolgende, in ihm haftet,

Man sagt auch von semanden, dem es im Kopfe übergesprungen ist: "er hat die Linie passirt; "gleich als ob ein Mensch, der zum erstenmal die Mittellinie des heißen Weltprichs überschreite, in Gefahr sey, den Bersstand zu verlieten. Aber das ist nur Misverstand. Es will nur soviel sagen, als: der Geck, der um ohne lange Miche durch eine Neise nach Indien auf einmal Gold zu sischen hoft, entwirst schon hier als Narr seinen Plan; während dessen Aussuhrung aber wächst die junge Volls beit,

heit, und ben feiner Zurücklunft, wenn ihm auch bas Glad hold gewesen, zeigt sie sich entwickelt, in ihrer Wolltommenheit.

Der Verdacht: daß es mit jemandes Kopf nicht richtig sey, fällt schon- auf den, der mit sich selbst laut spricht, oder darüber ertappt wird, daß er sur sich im Zimmer gesticulirt. — Mehr noch, wenn er sich mit Eingebungen beznadigt, oder heimgesucht und mit höheren Wesen im Gespräche und Umgange zu seyn glaubt; doch dann eben nicht, wenn er zwar andere heis lige Männer dieser übersinnlichen Anschauungen vielleicht für fähig einräumt, sich selbst aber dazu nicht auserwählt zu seyn wähnt, ja es auch nicht einmal zu wünschen ges steht, und also sich ausnimmt.

Das einzige allgemeine Mertmal ber Berrucktheit ift der Berluft des Gemeinfinnes (senfus communis), und ber bagegen eintretenbe logifche Eigens finn (fensus priuatus), 1. B. ein Mensch ficht am hele len Tage auf feinem Tifch ein brennendes Licht, was doch ein Anderer babepftebende nicht ficht, ober bort eine Stimme, die tein Anderer hort. Denn es ift ein fubs jectivnothwendiger Probierstein ber Richtigfeit unferer Urs theile überhaupt und alfo auch der Gefundheit unferes Berftandes: baf wir diefen auch an ben Berftand Underer halten, nicht aber uns mit dem unfrigen ifoliren, und mit unferer Privatvorstellung doch gleich: fam offentlich urtheilen. Daher bas Berbot ber Bucher, die blos auf theoretische Mennungen gestellet find (vornehmlich wenn fie aufs gesehliche Thun und LasTen **S** 4

Zaffen gar nicht Ginfing baben), die Menfcheit Beleibigt. Denn man nimmt uns ja baburch, wo nicht bas einzige, doch das größte und brauchbarfte Mittel unsere eigene Gedanten ju berichtigen, welches baburch gefchieht, baß wir fie offentlich aufftellen, um ju feben, ob fie auch mit Anderer ihrem Verstande jusammenpassen; weil sonst etc was blos subjectives (1. B. Gewohnheit oder Reigung) leichtlich für objectiv murbe gehalten werben : als worin gerade der Schein besteht, von bem man fagt, er betrügt, ober vielmehr wodurch man verleitet wird, in der Ans wendung einer Regel fich felbft zu betragen. - Der. welcher fich an diefen Probierftein gar nicht tehrt, fons bern es fich in den Ropf fest, ben Privatfinn, ohne, oder felbst wider den Gemeinsinn, schon für gultig anzuerkens nen, ift einem Bedantenspiel hingegeben, wobep er nicht in einer mit anderen gemeinfamen Belt, fondern (wie im Traum) in feiner eigenen fich fieht, verfahrt und uts theilt. — Bismeilen fann es doch blos an den Auss bruden liegen, wodurch ein fonft helldentender Ropf feis ne außern Babrnehmungen Anderen mittfeilen will, daß fle nicht mit bem Princip bes Gemeinsinnes gufammene ftimmen wollen, und er auf feinem Sinne beharret. Go hatte ber geiftvolle Berfaffer ber Oceana Barington bie Grille, daß feine Ausdunstungen (effluuia) in Formber Fliegen von feiner Saut absprangen. Es tonnen dies fes aber mohl electrifche Birtungen auf einen mit diefem Stoff überladenen Rorper gewefen feyn; wovon man auch fonft Erfahrung gehabt haben will, und er hat damit vielleicht nur eine Aehnlichkeit feines Gefühls mit diefem Abfprunge, nicht bas Seben biefer Fliegen andeuten wollen.

1

Schreiben) zu seyn, kann burch den Mechanism ber Schule und ihren Zwang nicht erlernt werden, sondern gehört, als ein besouderes Talent, zur Liberalität der Sinnesart in der wechselseitigen Gedankenmitthellung (veniam damus petimusque vicissim); einer schwer zu erklärenden Eigenschaft des Berstandes überhaupt — gleichsam seiner Gefälligkeit — die mit der Stronge der Urtheitskraft (judicium discretiuum) in der Anwendung des Allgemeinen auf das Besondere (der Gattungsbegriffe auf die der Species) contrastirt, als welche das Assimilationsvermögen sowohl, als auch den Hang dazu, ein schränkt.

Won bem specifischen Unterschiede bes vergleichenben und bes vernünftelnden Wiges.

#### A.

### Bon bem productiven Bige.

5. 52. Es ift angenehm, beliebt und aufmunternt, Achnlichkeiten unter ungleichartigen Dingen aufzusinden und so, was der Wis thut, für ben Verstand Stoff zu geben, um seine Begriffe allgemein zu machen. Urs theilstraft dagegen, welche die Begriffe einschränkt und mehr zur Berichtigung als zur Erweiterung derselben beyträgt, wird zwar in allen Ehren genannt und empfohs len, ist aber ernsthaft, sirenge und in Ansehung der Freys heit zu denten, einschränkend, eben imm aber unbeliebt. Des vergleichenden Wises Thun und Lassen ist mehr Spiel; das der Urtheilstraft aber mehr Geschäfte. —

Jener ift eher eine Bluthe ber Jugend, biese mehr eine reise Frucht bes Alters. — Der im hoheren Grade in einem Geistesproduct bende verbindet, ift finnreich (perspicax).

Bis hafcht nach Einfallen: Urtheilstraft ftrebt nach Einfichten. Bebachtsamteit ift eine Burger meiftertugend (die Stadt, unter bem Oberbefehl ber Burg, nach gegebenen Gefegen ju fchuben und ju vere walten). Dagegen, fuhn (hardi), mit Benfeitefebung ber Bedenflichkeiten der Urtheilekraft, absprechen, wurde bem großen Berfaffer bes Raturfpftems Buffon von feinen Landsleuten jum Bertienft angerechnet, ob cs gwar als Bagfiuck giemlich nach Unbescheitenheit (Fris volitat) aussieht. -Der Big geht mehr nach ber Brube, die Urtheilefraft nach ber Dahrung. Jagd auf Bismorter (bons mots), wie sie der Abt Erublet reichlich aufftellte, und ben Bis baben auf die Folter fpannte, macht feichte Ropfe, ober efelt den grunds lichen nach gerade an. Er ift erfinderifd in Doben, b. i. ben angenommenen Berhaltungeregeln, bie nur burch die Reuheit gefallen, und ebe fie Bebrauch werden, aegen andere formen, die eben fo vorübergehend find, ausgetaufcht werben muffen.

Der Bis mit Wortspielen ift schaal; leere Grubbeley (Micrologie) der Urtheilograft aber pedantisch. Launigter Bis heißt ein solcher, der aus der Stimmung des Kopfs zum Paradopen hervorgeht, wo hins ter dem treuherzigen Ton der Ginsalt doch der (durcht triebne) Schalt hervorblickt, jemanden (oder auch seine Mepe

Menning) jum Gelächter aufzustellen; indem bas Ger gentheil bes Bepfallswürdigen mit scheinbaren Lobsbrite den erhoben wirb (Persisage): j. G. "Swift's Runft in ber Poesse zu triechen" ober Buttlers In dibras; ein solcher Wiß bas Verächtliche burch ben Constrast noch verächtlicher zu machen, ist durch die Ueberrasschung bes Unerwarteten sehr aufmunternb; aber doch immer nur ein Spiel und seichter Wiß (wie ber bes Boltaire); bagegen ber, welcher wahre und wichtige Brundfähe in der Einkleidung ausstellt (wie Young in seinen Satyren) ein zentnerschwerer Wiß genannt were ben kann, weil es ein Geschäfte ist und mehr Ber wunderung als Belustigung erregt.

Ein Sprichwort (proverbium) ift tein Biti wort (bon mot): benn es ist eine gemein gewordene Formel, welche einen Gedanken ausbrückt, der durch Nachahmung fortgepflanzt wird, und im Munde des Ersten wohl ein Wiswort gewesen seyn kann. Burch Sprichworter reden ist daher die Sprache des Pobels, und beweiset den ganzlichen Mangel des Wiges im Ume gange mit der feineren Welt.

Gründlichteit ist zwar nicht eine Sache des Biges; aber fofern dieser durch das bildliche, was er den Gedans ten anhängt, ein Behitel oder Gulle für die Bernunft und deren Handhabung für ihre moralische practischen Ideen seyn tann, läßt sich ein gründlicher Big (zum Unterschiede des feichten) denten. Als eine von den, wie es heißt, bewunderungswürdigen Sentenzen Samuel Iohn sons über Weiber, wird die in Ballers Leben

angeführt: "er lobte ohne Zweifel viele, bie er fich 18 beirathen murbe gefdeut haben, und heirathete vielleicht eine, bie er fich geschamt haben murbe, ju loben." Das Spielende ber Antithefe macht hier bas gange bewuns Dernsmurdige aus; bie Bernunft gewinnt baburch nichts .-Do es aber auf ftreitige Fragen fur bie Bernunft ans tam, ba tonnte fein Freund Boswell teinen von ihm fo unabläßig gefuchten Oratelsspruch herausloden, ber ben mindeften Bis verrathen hatte; fondern alles, mas er über die Zweifler im Punfte der Religion, oder des Rechts einer Regierung, ober auch nur bie menfchliche Brepheit überhaupt herausbrachte, fiel, bep feinem naturs lichen und burch Bermohnung von Schmeichlern einger wurzelten Despotism bes Abfprechens, auf plumpe Grobs beit hinaus, die feine Berehrer Rauhigteit \*, ju nennen belieben; die aber fein großes Unvermogen eines in demfelben Gedanten mit Grandlichkeit vereinigten Bis bes bewies. - Zuch fcheinen die Manner von Ginfluffe, die seinen Freunden tein Gehör gaben, welche ihn als ein fürs Parlament ausnehmend taugliches Blied vorschlugen, fein Talent mohl gewurdigt ju haben. - Denn ber Big, ber jur Abfaffung bes Borterbuchs einer Oprache 146

Doswell erzählt, daß, da ein gewiffer Lord in feiner Gegenwart fein Bedauern außerte, daß Johnson nicht eine feinere Erziehung gehabt hatte, Baretti gefagt habe: "Nein, nein, Mplord! Sie hatten mit ihm mas chen mögen, was fie gewollt, er ware immer ein Bar geblieben; doch wohl ein Lanzbar? sagte der Andere, welches ein Dritter, sein Freund, dadurch zu milbern vermennte, daß er sagte: "Er hat nichts vam Barten als das Tell."

saveicht, langt barum noch nicht zu, Bernnnftibeen, die jur Einsicht in wichtigen Geschäften erforderlich sind, zu erweden und zu beleben. — Bescheiben beit settt von seibst in bas Gemüth bessen ein, der sich hiezu berufen siehe, und Mistranen in seine Talente, für fich allein nicht zu entscheiben, sondern Anderer Urtheile (allenfalls undernert) and mit in Anschlag zu bringen, war eine Eigenschaft die Johnson nic anwandelte.

B.

Von der Sagacität oder der Rachforschunges gabe.

4. 59. Um etwas in entbeden (was entweder in une felbft, ober andermarts verborgen liegt), baju ger hort in vielen Zallen ein befonderes Talent, Befdeid in wiffen, wie man qut fuchen foll: eine Raturgabe pors laufig in netheilen (judicii praeuii), wo die Bahrheit wohl mochte ju finden fenn; ben Dingen auf ble Spur ju tommen, und die fleinften Anliffe der Bers manbichaft ju benuben, um bas Befuchte ju entdecken ober Die Logit der Schulen lehrt uns nichts au erfinden. hierüber. Aber ein Baco von Berulam gab ein glangens bes Benfviel an feinem Organon von der Methode, mie burch Erverimente die verborgene Befcaffenheit der Ras turbinge tonne aufgebedt werben. Aber felbft diefes Benfpiel reicht nicht ju, eine Belehrung nach befrimmten Megeln ju geben, wie man mit Glude fuchen folle, denn man muj immer bieben etwas zuerft vorausfehen (von einer Syvothefe anfangen), von ba man feinen Bang aufreten will, und bas muß nach Drincipien, gewiffen . Ane

Anzeigen zu Tolge, geschehen, und baran lichts eben wie man diese auswittern soll. Denn blind, auf gut Gluck, da man über einen Stein stolpert und eine Erzstuse sins det, hiemit auch einen Erzgang entdeckt, es zu wagen, ist wohl eine schlechte Anweisung zum Nachforschen. Dens noch giebt es Leute von einem Talent, gleichsam mit der Bunschelruthe in der Sand den Schäfen der Erkenntnis auf die Spur zu kommen, ohne daß sie es gelernt haben; was sie denn auch andere nicht lehren, sondern es ihnen nur vormachen können; weil es eine Naturgabe ist.

C.

# Won der Originalität des Erkenntnisvermogens voer dem Genie.

- §. 54. Etwas erfinden ist ganz was anderes als etwas entdeden. Denn die Sache, welche man entdedt, wird als vorher schon eristirend angenommen, nur daß sie noch nicht befannt war, z. B. Amerika vor dem Columbus; was man aber erfindet, z. B. das Echiespulver, war vor dem Kanster \*), der es machte,
  - 2) Das Schiespulver war lange vor des Monche Sch war Beit schon in der Belagerung von Ageziras gebraucht word den und die Ersindung desselben scheint den Chinesen and zugehören. Es kann aber doch senn, daß jener Deutsche, der dieses Pulver in seine Hande bekam, Wersuche zur Zergliederung desselben (3. B. durch Auslaugen des darin besindlichen Galpetecs, Abschwemmung der Kohle und Berbrennung des Schwesels) machte, und so es entedect, obgleich nicht erfunden hat.

machte, noch gar nicht befannt. Beybes fann Berbienft Man fann aber etwas finben mas man gar nicht fucht, (wie ber Goldfoch ben Phosphor), und ba ift es auch gar tein Berbienft. - Dun heifit bas Tas fent jum Erfinden bas Genie. Dan legt aber biefen Damen immer nur einem Runftler ben, alfo bem, ber etwas ju machen verfteht, nicht bem, ber blos vieles fennt und weiß; aber auch nicht einem blos nachahmens ben, fondern einem feine Berte urfprunglich bervors gubringen aufgelegten Runftler; endlich auch biefem nur, wenn fein Product mufterhaft ift, b. i. wenn es verdient als Benfpiel (exemplar) nachgeahmt ju wers ben. - Alfo ift bas Benie eines Menfchen "bie mus fterhafte Originalitat feines Talents" (in Unfehung bier fer ober jener Urt von Runftproducten ). Man nennt aber auch einen Ropf, der die Unlage bagu hat ein Ges nie; ba alsbann biefes Wort nicht blos bie Maturaabe einer Perfon, fondern auch die Perfon felbft bedeuten foll. - In vielen gadern Genie ju fenn ift ein vaftes Genie (wie Leonardo da Binci).

Das eigentliche Felb für das Genie ist das der Eins bildungstraft; weil diese schöpferisch ist, und weniger, als andere Bermögen, unter dem Zwange der Regeln steht, dadurch aber der Originalität desto fähiger ist. — Der Mechanism der Unterweisung, weil diese jederzeit den Schüler zur Nachahmung nöthigt, ist dem Austeis men eines Gentes, nämlich was seine Originalität bes trifft, zwar allerdings nachtheilig. Aber jede Kunst ber darf doch gewisser mechanischer Grundregeln, nämlich der Angemessenheit des Products zur untergelegten Idee,

d. i. Bahrheit in der Darstellung des Gegenstans des, der gedacht wird. Das muß nun mit Schulstrenge gelernt werden, und ist allerdings eine Birkung der Nache ahmung. Die Sindildungskraft aber auch von diesem Zwange zu befreyen, und das eigenthumliche Talent, sos gar der Natur zuwider, regellos verfahren und schwärs men zu lassen, würde vielleicht originale Tollheit abges den; die aber freylich nicht musterhaft seyn, und also auch nicht zum Genie gezählt werden wurde.

Beift ift das beleben de Pringip im Menfchen. In der frangofischen Oprache führen Geift und Bis einerlen Ramen, Esprit. 3m Deutschen ift es anders. Dan fagt: eine Rede, eine Schrift, eine Dame in Bes fellschaft, u. f. w. ift fcon; aber ohne Beift. rath von Big macht es hier nicht aus; benn man fannt fich auch diefen verekeln, weil feine Birtung nichts bleis bendes hinterlagt. Wenn alle jene obgenannte Sachen und Derfonen geift voll heißen follen, fo muffen fle ein Interesse erregen und zwar durch Ideen. Donn bas fest die Ginbildungsfraft in Bewegung, welche fur bers gleichen Begriffe einen großen Spielraum vor fich fieht. Bie mare es also: wenn wir das frangofische Bort genie mit dem deutschen eigenthamlicher Geift auss bruckten; denn unfere Nation lagt fich bereben, bie Franzosen hatten ein Wort bafür aus ihrer eigenen Spras de, bergleichen wir in der unfrigen nicht hatten, fondern von ihnen borgen mußten, ba fie es boch felbft aus bem lateinischen (genius) geborgt haben, welches nichts ans bers als einen eigenthumlichen Beift bebeutet.

Die Urfache aber, weswegen bie mufterhafte Origie nalitat bes Talents mit biefem myftifchen Damen bes nennt wird, ift, weil ber, welcher diefes hat, die Ausbrus de deffelben fich nicht erflaren, ober auch, wie er ju eis ner Runft tomme, bie er nicht hat erlernen tonnen, fich felbst nicht begreiflich machen fann. Denn Unfichte barteit (der Utfache ju einer Wirtung) ift ein Mebehs begriff vom Beifte (einem genius, ber bem Talentvollen fcon in feiner Geburt bepgefellet worden), deffen Ginges bung gleichfam er nur folgt. Die Bemuthefrafte aber muffen biebey vermittelft ber Einbildungefraft harmonifch bewegt werden; weil fie fonft nicht beleben, fonbern fich einander fioren warden, und bas muß burch die Das tur bes Subjects geichehen: weshalb man Genie auch bas Talent nennen fann, "durch welches die Matur ber Runft bie Regel giebt."

§. 55. Ob ber Welt durch große Genies im Ganigen fonderlich gedient fen, weil sie boch oft neue Wege einschlagen und neue Aussichten eröffnen, oder ob mechar nische Köpfe, wenn sie gleich nicht Epoche machten, mit ihrem alltägigen, langsam am Stecken und Stabe der Erfahrung fortschreitenden Verstande, nicht das Meiste zum Wachsthum der Kunste und Wissenschaften bengetras gen haben, (indem sie, wenn gleich keiner von ihnen Bewunderung erregte, doch auch keine Unordnung stifteten: mag hier unerörtert bleiben. — Aber ein Schlag von ihnen, Gen iem anner (besser Genteaffen) genannt, hat sich unter jenem Aushängeschilde mit eingedrängt, welcher die Sprache ausserordentlich von der Natur beguns stigter Köpse führt, das muhfame Lernen und Forschen

für stümperhaft erklart, und ben Geist aller Biffenschaft mit einem Griffe gehascht zu haben, ihn aber in tleinen Gaben concentrirt und frasivoll zu reichen, vorgiebt. Dies ser Schlag ist, wie ber der Quadfalber und Markt schwert, den Fortschritten in wiffenschaftlicher und sittlicher Bildung sehr nachtheilig, wenn erüber Religion, Staatss verhältnisse und Moral, gleich dem Eingeweiheten, oder Machthaber, vom Weisheitssise herab im entscheidenden Tone abspricht und so die Armscligteit des Geistes zu vers becken weiß. Was ist hiewieder anders zu thun, als zu las chen, und seinen Gang mit Fleiß, Ordnung und Klarheit geduldig fortzuseben, ohne auf jene Gaukler Rückssicht zu nehmen?

§. 56. Das Genie scheint auch, nach ber Verschies benheit des Nationalichlages und des Bodens, dem es angebohren ift, verschiedene urfprüngliche Reime in sich zu haben, und sie verschiedentlich zu entwickeln. Es schlägt bey den Deutschen mehr in die Burgel, bey den Italianern in die Krone, bey den Franzosen in die Bluthe, und bey den Englandern in die Frucht.

Noch ist ber all gemeine Ropf (ber alle vers schiedenartige Wissenschaften befast) vom Genie, als bem ersinderischen, unterschieden. Der erstere kannes in dems jenigen seyn, was gelernt werden kann; namisch ber die historische Erkenntnis von dem, mas in Ansehung aller Wissenschaften bisher gethan ist, besist (Polyhistor), wie Jul. Caf. Scaliger. Der lettere ist der Mann, nicht sowohl von großem Um fange des Geistes, als intensiver Größe bestellen in Allem Epoche zu machen,

was er unternimmt, (wie Newton, Leibnis). Der are chitectonische, ber ben Zusammenhang aller Bissens schaften, und wie sie einander unterstützen, methodisch eine sieht, ist ein nur subalternes aber boch nicht gemeines Genie. — Es giebt aber auch gigantische Gelehre samteit, die doch oft epclopisch ist, der nämlich ein Auge fehlt: nämlich das, der wahren Philosophie, um diese Menge des historischen Wissens, die Fracht von hundert Cameelen, durch die Vernunft zwecknäßig zu bernuben.

Die blosen Raturalisten des Kopfs (eleves de la nature, Autodidacti) können in manchen Fallen auch für Genies gelten, weil sie, ob sie zwar manches, was sie wissen, von Anderen hatten lernen können, für sich selbst ausgedacht haben, und in dem, was an sich keine Sache des Genie's ist, doch Genie's sind: wie es, was mechainische Künste betrifft, in der Schweiß manche giebt, well de in diesen Künsten Ersinder sind; aber ein frühltstuges Bunderkind (ingenium praecox) wie in Lübeck Heine Eristenz, sind Abschweisungen der Natur von ihrer Regel, Naritäten fürs Naturaliencabinet, und lassen ihre überfrühe Zeitigung zwar bewundern, aber oft auch von denen, die sie beförderten, im Grund bereuen.

Weil am Enbe ber ganze Gebrauch des Erkenntnifs vermögens, zu feiner eigenen Beforderung, felbst im theorretischen Erkenntniffe, boch ber Vernunft bedarf, welche

bie Regel giebt, nach welcher es allein beforbert werben tann: fo tann man ben Anspruch, ben die Vernunft an basseibe macht, in die drey Fragen zusammenfassen, well che nach den drey Fakultaten besselben gestellt sind:

Bas will ich? (fragt ber Berftand) \*)

Borauf tommts an? (frågt die Urtheilsfraft)

Was tommt heraus? (fragt bie Bernunft.)

Die Ropfe find in ber Sahigfeit ber Beantwortung aller diefer brep Rragen febr verfchieden. - Die erfte erforbert nur einen flaren Ropf fich felbft ju verfichen; und diese Maturgabe ift, bey einiger Cultur, siemlich gemein; vornehmlich wenn man barauf aufmertfam macht. - Die zwepte treffend zu beantworten, ift weit feltener; benn es bieten fich vielerlen Arten ber Bestims mung des vorliegenden Begriffe und ber icheinbaren Aufe tofung der Aufgabe bar: welche ift nun die einzige, die biefer genau angemeffen ift? (3. D. in Proceffen ober im Beginnen gemiffer Sandlungsplane ju bemfelben Zweck.) Biegu giebt es ein Talent ber Auswahl bes'in einem ges wiffen Kalle gerade gutreffenden (judicium discretiuum), welches fehr erwunicht, aber auch fehr felten ift. Der Abvocat, ber mit viel Grunden angezogen fommt, bie feine Behauptung bewahren follen, erfdwert bem Richs ter fehr feine Genteng, meil er felbft nur herumtappt; weiß er aber, nach ber Erflarung beffen, was er will, ben Dunct ju treffen (benn ber ift nur ein einziger), worauf 2 3 cŝ

<sup>\*)</sup> Das Wollen wird hier blos im theoretischen Sinn verstansben: Was will ich als wahr behaupten?

es antemmt, fo ift es tury abgemacht und ber Spruch ber Bernunft folgt von felbft.

Der Berftand ift pofitiv und vertreibt bie Rinfers nif der Unwiffenheit - die Urtheilsfraft mehr negativ ju Berhutung ber Grethumer aus dem dammernden Liche te, barin bie Begenftanbe ericheinen. - Die Bernunft verstopfe die Quelle der Jerthumer (die Worurtheile) und fichert hiemit ben Berftand burch bie Allgemeinheit ber Principien. -- - Budgergelehrfamteit vermehrt zwar Die Renutnisse, aber erweitert nicht ben Begriff und die Ginficht, wo nicht Bernunft dazu tommt. Diefe ift aber noch vom Bernanfteln, dem Spiel mit blogen Bers fuchen im Bebrauche ber Bernunft, ohne ein Gefet bere felben, unterfchieden. Benn die Frage ift : ob ich Gefvens fter glauben foll? fo tann ich fiber bie Doglichfeit bers felben auf allerlen Art vernünfteln; aber bie Bers nunft verbietet aberglaubifch, d. i. ohne ein Prins gip der Erffarung bes Phonomens nach Erfahrungsges feben, Die Doglichfeit beffelben anzunehmen.

Durch die große Berschiedenheit der Kopfe, in der Art wie sie eben dieselben Gegenstände, imgleichen sich untereinander ansehen; durch das Reiben derselben an einander und die Verbindung derselben sowohl als ihre Trennung, bewirkt die Natur ein schenswürdiges Schaus spiel auf der Bühne der Beobachter und Denter von uns endlich verschiedener Art. Für die Klasse der Oenter können solgende Maximen (die als zur Welsheit führend bereits oben erwähnt worden) zu unwandelbaren Geboten gemacht werden;

- 1) Selb ft benten.
- 2) Sich (in ber Mittheilung mit Menfchen) in bie Stelle jebes Underen gu benten.
- 3) Jebergeit mit fich felbft einftimmig ju benten.

Das erste Pringip ist negativ (nullius addictus jurare in verba Magistri), das der zwang sfre vent das zwepte positiv, der liberalen, sich den Begriffen Anderer bequemenden; das dritte der confequencen (folgerechten) Dentungsart; von deren jeder, noch mehr aber von ihrem Gegentheit, die Anthropologie Bepspiele ausstellen tann.

Die wichtigste Revolution in bem Innern bes Mens schen ist: ", der Ausgang besselben aus seiner selbstverschut. Deten Unmandigkeit." Statt bessen, daß bis dahin ans bere für ihn dachten und er blos nachahmte, oder am Bangelbande sich leiten ließ, wagt er es jest, mit eigenen Buben auf dem Boden ber Erfahrung, wenn gleich noch wackelnb, fortzuschreiten.

es antemmt, fo ift es tury abgemacht und ber Spruch ber Bernunft folgt von felbft.

Der Berftand ift pofitiv und vertreibt bie Rinfters niß ber Unwissenheit - die Urtheilsfraft mehr negativ au Berhutung ber Grethumer aus bem dammernden Liche te, barin bie Begenftanbe ericheinen. - Die Bernunft verstopfe die Quelle der Jerthumer (die Borurtheile) und fichert hiemit ben Berftand burch bie Allgemeinheit ber Principien. - - Budjergelehrfamfeit vermehrt gwar Die Renutnisse, aber erweitert nicht den Begriff und die Ginfidit, wo nicht Bernunft bagu tommt. Diefe ift aber noch vom Bernanfteln, dem Spiel mit blogen Bers fuchen im Gebrauche ber Bernunft, ohne ein Gefet bere felben, unterschieden. Benn die Frage ift : ob ich Gefvens fter glauben foll? fo fann ich fiber bie Doglichfeit bers felben auf allerley Art vernünfteln; aber bie Bers nunft verbietet aberglaubifch, b. i. ohne ein Pring gip der Erffdrung bes Phinomens nach Erfahrungeges feben, Die Doglichfeit beffelben anzunehmen.

Durch die große Verschiedenheit der Köpfe, in der Art wie sie eben dieselben Gegenstände, imgleichen sich untereinander ansehen; durch das Reiben derselben an einander und die Verbindung derselben sowohl als ihre Trennung, bewirft die Natur ein schenswürdiges Schausspiel auf der Bühne der Beobachter und Denter von uns endlich verschiedener Art. Für die Klasse der Oenker können solgende Maximen (die als zur Weisheit führend bereits oben erwähnt worden) zu unwandelbaren Geboten gemacht werden;

- 1) Selb ft benten.
- 2) Sich (in ber Mittheilung mit Menfchen) in bie Stelle jebes Underen gu benten.
- 3) Jederzeit mit fich felbft einftimmig ju benten.

Das erste Prinzip ist negativ (nullius addictus jurare in verba Magistri), bas der zwang sfre ven; bas zwepte positiv, der liberalen, sich den Begriffen Anderer bequemenden; das dritte der confequenten (folgerechten) Dentungsart; von deren jeder, noch mehr aber von ihrem Gegentheit, die Anthropologie Beyspiele ausstellen tann.

Die wichtigste Revolution in bem Innern bes Ment schen ist: ", ber Ausgang besselben aus seiner selbstverschuldeten Unmundigkeit." Statt bessen, daß bis dahin and bere für ihn dachten und er blos nachahmte, oder am Bangelbande sich leiten ließ, wagt er es jest, mit eigenen Füßen auf dem Boden der Erfahrung, wenn gleich noch wackelnb, fortzuschreiten.

### 3mentes Buch.

# Das Gefühl der Lust und Unlust.

### Eintheilung.

1) Die sinnliche, 2) die intellectuelle Lust. Die erstere entweder A) durch den Sinn (das Bergnügen), oder B) durch die Einbildung is kraft (der Geschmack); die zwerte (nämlich intellectuelle) entweder a) durch darstellbare Begriffe oder b) durch Ideen, — und so wird auch das Gegenstheil, die Unlust vorgestellt.

# Bon der finnlichen Luft.

#### Α.

Wom Gefühl für das Angenehme oder der finnlichen Lust in der Empfindung eines Gegenstandes.

6. 57. Vergnügen ist eine Lust durch den Sinn, und was diesen belustigt, heißt angenehm. Schmerzist die Unlust durch den Sinn, und was jenen hervorsbringt, ist unangenehm. — Sie sind einander nicht wie Erwerb und Mangel († und 0), sondern wie Erswerb und Verlust († und —) d. i. eines dem anderen nicht blos als Gegentheil (contradictorie, s. logi-

ce oppolitum), sondern auch als Biber spiel (contrarie f. realiter oppolitum) entgegengesett. — — Die Ausbrucke von tem, was ge fallt oder mißfällt und dem, was dazwischen ift, dem Gleichgültigen, sind zu weit; denn sie können auch aufs Intellectuelle gehen: wo sie dann mit Vergnügen und Schmerz nicht zusammentreffen wurden.

Man tann biefe Gefühle aud burch bie Birfung erklaren, die die Empfindung unferes Bustandes auf bas Gemuth macht. Bas unmittelbar (burch ben Ginn) mid antreibt meinen Zustand zu verlaffen (aus ihm herauszugehen): ist mir unangenehm — ceschmerzt mich; was eben fo mie antreibt, ihn ju erhalten (in ihm zu bleiben): ift mir angenehm, es vergnugt mich. Bir find aber unaufhaltfam im Strome ber Beit und ben bamit verbundenen Bechfel der Empfindungen forts geführt. Ob nun gleich bas Berlaffen des einen Beit puntts und das Eintreten in den anderen ein und derfelbe Act (des Bechsels) ift, jo ift doch in unserem Gebanten und bem Bewuftfenn biefes Bechfels eine Zeitfolge; bem Berhaltnif der Urfache und Birfung gemaf. - Es fragt fich nun: ob bas Bewußtfeyn des Berlaffens bes gegenwärtigen Buftandes, ober ob ber Profpect bes Eintretens in einen Runftigen in uns die Empfindung des Bergnügens ermede? Im erften Fall ift das Beranip gen nichts anders als Aufhebung eines Schmerzes und etwas Regatives; im zwenten wurde es Borempfindung einer Annehmlichfeit, alle Bermehrung bes Buftandes ber Luft , mithin ermas Pofitives fenn. Es laft fic aber auch fon mm Boraus errathen, bag bas erfiere allein 25 fiet

ftatt finden werde; benn bie Belt fchleppt uns vom Bei genwärtigen jum Kunftigen (nicht umgekehrt), und baß wir zuerst genothigt werden aus bem Begenwartigen her, auszugehen, unbestimmt in welchen Anderen wir tret ten werden, nur so daß er boch ein Anderer ist, bas kann allein die Urfache bes angenehmen Gefühls feyn.

Bergnügen ift bas Gefühl ber Beforberung; Schmerg bas einer hinderniß bes Lebens. Leben aber (bes Thiers) ift, wie auch ichon die Aerzte angemerkt haben, ein constinuirliches Spiel bes Antogonismus von beyden.

Alfo muß vor jedem Bergnugen ber Schmerz ift immer das erfte. Denn was wurde aus einer continuirlichen Beforderung der Lebensfraft, die über einen gewiffen Grad fich doch nicht fleigern läßt, anders folgen als ein fchneller Tod vor Freude?

Auch tann tein Bergnügen un mittelbat auf bas andere folgen; sondern zwischen einem und dem anderen muß sich der Schmerz einfinden. Es sind kleine hemmungen der Lebenskraft, mit dazwischen gemengten Beförderungen berfelben, welche den Zustand der Gefundheit ausmachen, den wir ierlgerweise für ein continuirlich gefühltes Bohlbefinden halten; da er doch nur aus ruchweise (mit immer dazwischen eintretenden Schmerz) einander folgenden angenehmen Gefühlen bes steht. Der Schmerz ist der Stachel der Thätigkeit und in dieser fühlen wir allererst unser Leben; ohne diesen wurde Leblossigkeit eintreten.

Die Schmerzen, die langsam vergehen (wie das allmählige Genesen von einer Krantheit ober ber langsame Wiedererwerd eines verlornen Capitals), haben tein lebhaftes Vergnügen zur Folge, weil der Uebergang unmertlich ist. — Diese Sähe des Grasen Veri unterschreibe ich mit voller Ueberszeugung.

## Erläuterung burch Benfpiele.

Barum ift bas Spiel (vornehmlich um Gelb) fo ans giehend, und wenn es nicht gar ju eigennubig ift, bie befte Berftreuung und Erholung nach einer langen Unftrengung ber Bedanten; denn burch Dichts: thun erholt man fic nur langfam? Beil es ber Buftand eines unablaffig meche felnden Rurchtens und Soffens ift. Die Ubendmahlgeit nach demfelben fcmedt und betommt auch beffer. -Boburch find Odaufpiele (es mogen Trauer ober Luftfpiele fenn) fo anlockend? Beil in allen gemiffe Odmierigteiten, - Mengflichfeit und Berlegenheit, amifchen hoffnung und Freude, - eintreten und fo bas Spiel einander widriger Affecten beum Schluffe bes Stud's bem Bufchauer Beforberung bes Lebens ift , ine bem es ihn innerlich in Motion verset bat. - Bar rum ichließt ein Liebeeroman mit ber Trauung, und mes: megen ift ein ihm angehangter Supplement : Band (wie im Rielbing), ber ihn, von der Band eines Stumpers, noch in der Che fortfebt, midrig und abgefchmactt? Weil Eiferfucht, als Schmer, ber Werliebten, zwifchen ihre Breuden und Soffnungen, vor der Che Murge fur ben Lefer,

Lefer, in ber Che aber Gift ift; benn, um in ber Mor manenfprache ju reben , ift ,, bas Ende ber Liebesichmers gen jugleich bas Ende ber Liebe" (verfieht fich mit Uf fect). - Barum ift Arbeit die befte Art fein Leben ju genies Ben? Beil fie befchwerliche (an fich unangenehme und nur durch ben Erfolg ergobenbe) Defchaftigung ift, und bie Rube, burch bas bloge Berichwinden einer langen Befchwerbe, jur fuhlbaren Luft, bem Frobfenn, wird; ba fie fonft nichts geniegbares fenn murbe. - Der Tor bad (er werbe geraucht ober gefchnupft) ift junachft mit einer unangenehmen. Empfindung verbunden. Aber ges rabe baburd, bag bie Datur (burch bfonberung eines Schleime ber Gaumen ober ber Dafe) biefen Schmerg augenblicklich aufhebt, wird er (vornehmlich der erftere) ju einer Urt von Gefellichaft, burch Unterhaltung und immer neue Erwedung der Einpfindungen und felbft der Gebanten; wenn biefe gleich hieben nur herumfdweifens find. - Wen endlich auch fein positiver Ochmerg gur Thatigfeit anreigt, ben wird allenfalls ein negativer, Die lange Beile, als Leere an Empfindung, die ber an ben Bechfel berfelben gewohnte Denich in fich wahrnimmt, indem er ben Lebenstrieb bod womit auszufüls Ien beftrebt ift, oft bermagen afficiren, daß er cher ets was ju feinem Schaden, als gar nichts ju thun fich ans getrieben fühlt.

Bon ber langen Beile und bem Kurzweil.

5. 58. Sein Leben fühlen, fich vergnügen, ift alfo nichts anders als: fich continutelich getrieben fühlen, aus bem gegenwärtigen Zustande herauszugehen, (der alfo ein eben

then fo oft wiedertommenber Schmerg fepn muß). Biert aus erflart fich auch bie brudenbe, ja angftliche Bes fdwerlichkeit ber langen Beile, fur Alle, welche auf ibr Leben und auf die Beit aufmertfam find (cultivirte Mens fchen). \*) Diefer Druck ober Antrieb, jeben Zeitpunft, darin wir find, ju verlaffen und in den folgenden überzue geben. ift accelerirend und fann bis zur Entichließung wachfen, feinem Leben ein Ende ju machen, weil ber ups pige Menich ben Genuß aller Art verfucht hat, und feiner für ihn mehr neu ift; wie man in Paris vom Lord Mors baunt fagte: "bie Englander erbenten fich, um fich bie Beit ju paffiren." - Die in fich mahrgenommene Leere an Empfindungen erregt ein Grauen (horror vacui), und gleichfam bas Borgefühl eines langfamen To: bes, ber für peinlicher gehalten wirb, als wenn bas Schicks fal ben Lebensfaden ichnell abreißt.

Hiers

\*) Der Caraibe ift durch feine angeborne Leblofigfeit von diefer Beschwerlichkeit fren. Er kann ftundenlang mit feiner Angelrutheffigen ohne etwas ju fangen; Die Gedahlenlofigfeit ift ein Mangel des Stachels der Thatigfeit, ber immer einen Schmerg ben fich führt, und deffen jener überhoben ift. - Unfere Lefewelt von verfeinertem Gefchmad wird durch ephemerische Schriften immer im Appetit, felbft im Beifbunger jur Leseren (eine Art von Richtsthun) erhalten, nicht um fich zu cultiviren, fonbern zu genießen; fo, daß die Ropfe daben immer leer bleiben und feine Ues berfattigung gu beforgen ift; indem fie ihrem gefchaftigen Muffiggange den Anftrich einer Arbeit geben, und fich in bemfelben einen murdigen Zeitaufmand porfpiegeln, ber boch um nichts beffer ift als jener, welchen bas Journal des Lugus und der Moden bem Bublifum anbietet.

Bieraus erflart fich auch, warum Zeitverfürzungen mit Bergnugen für einerlen genommen werben; weil, je fcneller mir über bie Beit wegtommen, wir uns befte erquickter fuhlen; wie eine Gefellschaft, die fich auf einer Luftreife im Bagen brey Stunden lang mit Gefprachen wohl unterhalten hat, benm Aussteigen, wenn einer von ihnen nach ber Uhr fieht, frohlich fagt: we ift bie Zeit geblieben? ober wie fury ift uns die Zeit geworben? Da im Gegentheil, wenn die Aufmerksamkeit auf die Zeit nicht Aufmertfamteit auf einen Ochmers, über ben wir wegzusenn une bestreben, fondern auf ein Bergnugen mas re, man wie billig jeden Berluft der Zeit bedauren mure Unterredungen, die wenig Bechfel ber Borftel lungen enthalten, heifen lang weilig, eben biemit auch befdwerlich, und ein turgweitiger Mann wird, wenn gleich nicht für einen wichtigen, boch fur einen angenehe men Mann gehalten, ber, fobalb er nur ins Bimmer tritt, gleich aller Mitgafte Gesichter erheitert; wie burch ein Krohfeyn megen Befreyung von einer Befchwerbe.

Wie ist aber das Phanomen zu erklaren, daß ein Mensch, der sich den größten Theil seines Lebens hins durch mit langer Weile gequalt hat, so daß ihm jeder Tag lang wurde, doch am Ende des Lebens über die Kürze des Lebens klagt? — Die Ursache hievon ist in der Analogie mit einer ähnlichen Beobachtung zu suchen: worher die deutschen (nicht gemessenen oder mit Meilenzeiger, wie die russischen Werste, versehenen) Meilen, je näher zur Hauptsladt (z. B. Berlin), immer desto kleiner, je weiter aber davon (in Pommern) desto größer wers ben; nähmlich die Fülle der gesehrnen Gegenstände

(Dorfer und landhaufer) bewirft in ber Erinnerung ben taufdenden Schluß, auf einen großen jurudgelegten Raum folglich auch auf eine langere baju erforberlich gewefene Beit; bas Leere aber im letteren Sall wenig Erinnerung bes Befehenen, und alfo ben Ochluß auf einen turzeren Weg und folglich turgere Zeit, als fich nach ber Uhr ers geben murde. - - Eben fo wird die Menge ber Abe fcnitte, die ben letten Theil des Lebens mit mannigfaltigen veranderten Arbeiten auszeichnen, dem Alten die Ginbili bung von einer langeren jurudgelegten Lebenszeit erres gen, als er nach ber Bahl ber Jahre geglaubt hatte, und bas Ausfüllen ber Beit burch planmäßig fortichreitende Beschäftigungen, bie einen großen beabsichtigten 3med aur Rolge haben (vitam extendere factis), ift bas eine gige fichere Mittel feines Lebens froh und baben boch auch Lebensfatt ju werden. "Je mehr bu gedacht, je mehr bu gethan haft, besto langer haft bu (felbst in beiner eiger nen Einbildung) gelebt". - - Ein folder Befdlug des Lebens geschieht nun mit Bufriebenheit.

Wenschen unerreichbar: weber in moralischer (mit sich semmenschen unerreichbar: weber in moralischer (mit sich selbst, im Bohlverhalten zufrieden zu seyn) noch in prage matischer Dinsicht (mit seinem Bohlbefinden, was er sich durch Geschicklichkeit und Klugheit zu verschaffen denkt. Die Natur hat den Schwerz zum Stackel der Thatigkeit in ihn gelegt, dem er nicht entgehen kann: um immer zum Bessern sortzuschreiten, und auch im lehten Augenblicke des Lebens ist die Zufriedenheit mit dem lehten Abschnitzte desselben nur comparativ (theils indem wir uns mit dem

dem Losse Anderer, theils auch mit uns felbst vergleis chen) so zu nennen; nie aber ist sie rein und vollstäns dig. — Im Leben (absolut) zufrieden zu senn, wäre thatlose Ruhe und Stillstand der Triebsedern, oder Abstumpfung der Empfindungen und der damit verknüpfs ten Thätigkeit. Eine solche aber kann eben so wenig mit dem intellectuellen Leben des Menschen zusammen bestes hen, als der Stillstand des Herzens in einem thierischen Körper, auf den, wenn nicht (durch den Schmerz) ein neuer Anreiz ergeht, unvermeidlich der Tod folgt.

Anmerkung. In biesem Abschnitte sollte nun auch von Affecten, als Gefühlen der Lust und Uns luft, die die Schranken der inneren Freyheit im Mensschen aberschreiten, gehandelt werden. Allein da diese mit den Leidenschaften, welche in einem anderen Absschnitte, nämlich dem des Begehrungsvermögens, vorskommen, oft vermengt zu werden pflegen, und doch auch damit in naher Verwandschaft siehen: so werde ich ihs re Erdrierung bey Gelegenheit dieses dritten Abschnittes vorliehmen.

5. 59. Habituell jur Frohlichkeit gestimmt zu seyn, ist zwar mehrentheils eine Temperamentseigenschaft, kann aber auch oft eine Wirkung von Grundsagen seyn; wie Epicurs, von anderen so genanntes und darum versschrieenes Wohllustsprincip, was eigentlich bas stets frohliche Herz des Weisen bedeuten sollte. — Gleich muthig ist der, welcher sich weder erfreut noch betrübt, und von dem, der gegen die Zusälle des Lebens gleich gültig mithin von stumpsem Gesühl ift,

febr unterfchieben. - Bon bet Gleichmuthiafeit unter: fcheibet fich bie launifche Sinnesatt (vermuthlich hat fie anfänglich lunatifch geheifen), welche eine Dispos fition ju Unmanblungen eines Subjects jur Freude ober Traurigfeit ift, von benen biefes fich felbst feinen Grund angeben fann, und bie vornehmlich ben Dypochondriften anhangt. Die ift von bem launigten Salent (eines Buttler ober Sterne) gang unterfchieben; welches burchdie absichtlich, vertehrte Stellung, in die der wißige Ropf die Begenftande fest, (gleichfam fie auf ben Ropf ftellt), mit ichalfhafter Einfalt bem Buborer ober Lefer Das Bergnugen macht, fie felbft jurecht ju ftellen. -Empfind famteit ift jener Gleichmuthigfeit nicht Denn fie ift ein Bermogen und eine Starte, ben Zustand fowohl ber Luft als Unluft gugus laffen, ober auch vom Gemuth abzuhalten, und hat alfo eine Babl. Dagen ift Empfindelen eine Sowas de, burd Theilnehmung an anderer ihrem Buffande, bie eleichsam auf dem Organ bes Empfindelnden nach Belies ben fpielen tonnen, fich auch wider Billen afficieren gut laffen. Die erftere ift mannlich; benn ber Dann, wels der einem Beibe ober Rinde Befdwerlichkeiten ober Ochmers erfparen will, muß fo viel feines Befuhl has ben, als nothig ift, um anderer ihre Empfindung, nicht nach feiner Starte, fonbern ihrer Odmade ju beurtheilen, und die Bartheit feiner Empfindung ift jur Großmuth nothwendig. Dagegen ift bie thatleere Theile nehmung feines Befühls, fympathetifch ju anderer ihren Befühlen bas feine mittonen, und fich fo blos leibenb afficiten zu laffen, lappifch und findifch. - Co tann und follte es Frommigfeit in guter Laune geben; fo tann W und

und foll man beschwerliche, aber nothwendige, Arbeit in guter Laune verrichten; ja selbst sterben in guter Laune: benn alles dieses verliert feinen Werth dadurch bag es in übler Laune und murrischer Stimmung begans gen oder erlitten wird.

Bon bem Ochmers, über bem man vorfeslich als einem, ber nie anders ale mit bem Leben aufhoren foll, brutet, fagt man, daß jemand fich etwas (ein Uebel) ju Gemuthe giebe. - Man muß fich aber nichts ju Gemuthe gieben; benn mas fich nicht andern laft, muß aus bem Sinn gefchlagen werben: weil es Unfinn mare, bas Sefchehene ungefchehen machen ju wollen. Sich felbst beffern geht wohl an, und ift auch Pflicht; 'an dem aber, was schon außer meiner Gewalt ist, noch beffern ju wollen, ift ungereimt. Aber etwas gu Bergen nehmen, worunter jeder gute Rath, oder Lehre verftanden wird, die man fich angelegen ju fepn ben feften Borfat faßt, ift eine überlegte Bedantenrich; tung, feinen Billen mit genugfam fartem Gefühl zur Ausübung deffelben ju verfnupfen. - Die Bufe bes Selbstpeinigers, fatt ber fcnellen Bermenbung feiner Ber finnung auf einen befferen Lebensmandel, ift rein verloht rene Dube, und hat noch wohl die fehlimme Folge, blos baburch (bie Reue fein Schuldregifter für getilgt gu halten, und fo fich die, vernanftigerweise jest noch zu vers boppelnde, Beftrebung jum Befferen, ju erfparen.

5. 60. Eine Art fich ju vergnügen ift jugleich Eultur: namlich Bergrößerung ber Chigkeit noch mehr Bergnügen diefer Ert ju goniegen; bergleichen das mit Wis

Biffenschaften und ichonen Runften ift. Eine andere Art aber ift Abnutung: welche und bes ferneren Ber nuffes immer weniger fahig macht. Auf welchem Bege man aber auch immer Bergnugen fuchen mag: fo ift es, wie bereits oben gefagt, eine hauptmarime, es fich fo susumeffen, daß man noch immer bamit feigen tann: benn bamit gefattigt ju fenn, bewirft benjenigen efeine den Buftand, der dem vermohnten Menschen das Leben felbit gur Laft macht und Beiber, unter bem Ramen ber Baveurs, vergehrt. - - Junger Menfch! (ich wies berhole es) gewinne bie Arbeit liebt; verfage dir Beranus gen, nicht um ihnen ju entfagen, fondern, fo siel als moglich, immer nur im Profpect ju behalten. Stumpfe Die Empfänglichkeit fur diefelbe nicht durch Benug frub. zeitig ab. Die Reife des Alters, welche die Entbehrung eines jeden physischen Benuffes nie bedauren lagt, mirb felbit in biefer Aufopferung bir ein Capital von Zufries benheit jufichern, welches vom Zufall ober dem Maturges feb unabhangig ift.

- 5. 61. Bir urtheilen aber auch über Vergnügen und Schmerz burch ein hoheres Wohlgefallen ober Diffallen an uns feibst (namlich bas moralische): ob wir uns bemfelben weigern ober überlaffen follen.
- 1) Der Gegenstand kann angenehm seyn, aber bas Bergnügen an bemselben miß fallen. Daher der Ausdruck von einer bitteren Freude. Der, welcher in mislichen Glücksumständen ift und nun seine Aeltern, oder einen würdigen und wohlthätigen Anvers wandten beerbt, kann nicht vermeiden sich über ihr Abs

fterben ju frenen; aber auch nicht, fich blefe Freude gu verweifen. Eben bas gefchieht im Gemuthe eines Abs juncte, ber einem von ihm verehrten Borganger mit uns geheuchelter Traurigfeit im Leichenbeganguiffe folgt.

2) Der Gegenstand tann unangenehm fenn; aber ber Schniers über ihn gefällt. Daher ber Ausbruck füßer Schmerz: 3. B. einer fonst wohls habend hinterlassenen Wittwe, die sich nicht will troften lassen; welches oft ungebührlicherweise für Affectation ausgelegt wird.

Dagegen kann das Vergnügen überdem noch ges fallen, nämlich badurch, daß der Mensch an solchen Gegenständen, mit benen sich zu beschäftigen ihm Ehre macht, ein Vergnügen sindet: z. B. die Unterhaltung mit schönen Künsten, statt des bloßen Sinnengenusses, und dazu noch das Wohlgefallen daran, daß er (als ein feiner Mann) eines solchen Vergnügens fähig ist. — Eben so kann der Schmerz eines Menschen obenein ihm noch mißfailen. Jeder Haß eines Beleibigten ist Schmerz; aber der Wohldenkende kann doch nicht umhin, es sich zu verweisen, daß, selbst nach der Genugthuung, er noch immer einen Groll gegen ihn übrig behält.

6. 62. Betgnügen, was man felbft (gefehmäßig) erwirbt, wird verdoppelt gefühlt; einmal als Bewinn und dann noch obenein als Berdienft (die innere Zur rechnung selbst Urheber deffelben zu senn). — Erarbeit tetes Geld vergnügt, wenigstens dauerhafter, als im Glückspiel gewonnenes, und, wenn man auch über

das Allgemeinschabliche ber Lotterie wegsieht, so liege doch im Gewinn durch dieselbe etwas, dessen sich ein wohldenkender Mensch schämen muß. — Ein Uebel, daran eine fremde Ursache schuld ist, sch merzt; aber woran man selbst schuld ist, betrübt und schlägt nieder.

Wie ist es aber zu erklaren oder zu vereinigen: daß ben einem Uebel, was jemanden von Anderen wieders sährt, zweperley Sprache geführt wird? — So sagt z. B. einer der Leidenden: "ich wollte mich zufrieden geben, wenn ich nur die mindeste Schuld daran hätte;" ein Zwepter aber: "es ist mein Trost, daß ich daran ganz unschuldig bin". — Unschuldig leiden en trüstet; weil es Beleidigung von einem Anderen ist. — Schuld big leiden sch lägt nieder; weil es innerer Borwurf ist. — Man sieht leicht, daß von jenen bepden der Zwepte der bessere Mensch sep.

S. 63. Es ist eben nicht die tieblichste Bemerkung an Menschen: daß ihr Vergnügen durch Vergleichung mit Anderer ihrem Schmerz erhöhet, der eigene Schmerz aber durch die Vergleichung mit Anderer ähnlichen, oder noch größeren Leiden, vermindert wird. Diese Wirkung ist aber hlos psychologisch (nach dem Sahe des Contrassses: opposita juxta se posita magis elucescunt) und hat teine Beziehung aufs Moralische: etwa Anderen Leis den zu wünschen, damit man die Behaglichkeit seines eit genen Zustandes desso inniglieder sühlen möge. Man leis det vermittelst der Einbildungstraft mit dem Anderen mit, (so wie, wenn man jemanden, aus dem Gleichger Ma

wicht gekommen, dem Kallen nahe sieht, man unwilltahristich und vergeblich sich auf die Gegenfeite hindeugt, um ihn gleichfam gerade zu stellen) und ist nur froh in daßiselbe Schiekfal nicht auch versiochten zu seyn. \*) Daher läuft das Bolt mit hettiger Begierde die hinführung eis nes Oclinquenten und dessen hinrichtung anzusehen, als zu einem Schauspiel. Denn die Gemüthsbewegungen und Gefühle, die sich an seinem Gesicht und Betragen augern, wirken sympathetisch auf den Zuschauer und hinrerlassen, nach der Beängstigung desselben durch die Einbildungstraft, (deren Stärke durch die Feyerlichkeite noch erhöhet wird) das fanste, aber doch ernste Gefühl einer Abspannung, welche den darauf solgenden Lebenssgenuß desto fühlbarer macht.

Auch wenn man feinen Schmerz mit andern moge lichen an feiner eigenen Person vergleicht, wird er bar burch boch erträglicher. Dem, welcher ein Bein gebrochen hat, kann man badurch sein Ungluck boch erträglischer machen, wenn man ihm zeigt, daß es leicht hatte bas Genick treffen konnen.

Das grundlichte und leichteste Befanftigungemittel aller Schmerzen ift der Gedante, den man einem vers nunftigen Menschen wohl anmuthen tann: daß das Les ben

<sup>\*)</sup> Suave, mari magno, turbantibus aequora ventis E terra alterius magnum spectare laborem. Non quia vexari quenquam est jucunda voluptas, Sed quibus ipse malis careas, quia cernere suaue est.

ben überhaupt, was ben Genuß besselben betrift, ber von Gludsumständen abhängt, gar keinen eigenen Werth, und nur was ben Gebrauch besselben anlangt, ju weis chen Zwecken es gerichtet ist, einen Werth habe, ben nicht bas Glud, sondern allein die Weisheit dem Menschen verschaffen kann; der also in seiner Gewalt, ist. Wer ängstlich wegen des Verlustes desselben bes kummert ist, wird des Lebens nie froh werden.

B,

### Bom Gefühl für bas Schone

ð. i

ber theils finnlichen theils intelleetuellen guft in ber reflectirten Anschauung

opet

### bem Gefchmad.

5. 64. Befchmad, in ber eigentlichen Bebeuf tung bes Borts, ift, wie fcon oben gefagt, bie Gis genschaft eines Organs (ber Bunge, bes Baumens unb bes Ochlundes), von gewiffen aufgelofeten Materien im Effen ober Erinten fpecififch afficirt ju merben. Er ist in feinem Gebrauche entweder bloß als Unter, fcheibungs, oder auch zugleich als Bohlgefchmad, ju verfteben ft. B. ob etmas fuß ober bitter fen, ober ob das Gefostete (fuße oder bittere) angenehm fey]. Der erftere tann allgemeine Uebereinstimmung in ber Art, wie gewiffe Materien ju ben ennen fint, ber lettere aber tann niemals ein allgemeingultiges Urtheil abgeben; daß namlich (j. B. das Bittere) was mir angenehm ift, auch jedermann angenehm feyn werbe. Der Grund davon ift flar; weil Luft ober Unluft nicht jum Erfenntniffvermogen in Anfehung ber Objefte ge, haren, fondern Bestimmungen bes Subjects find, alfo außeren Gegenständen nicht bengelegt merden tonnen. -Der Wohlgeschmack enthalt alfo jugleich ben Begriff von ciner

einer Unterscheidung durch Bohlgefallen ober Misfallen, welche ich mit der Borstellung des Gegenstandes in der Bahrnehnung ober Einbildung verbinde.

Mun wird aber auch das Wort Gefchmack für ein finnliches Beurtheilungsvermögen genommen, nicht blos, nach der Sinnesempfindung, für mich felbst, sondern auch, nach einer gewissen Regel zu wählen, die als für jeders mann geltend vorgestellt wird. Diese Regel kann ems pirisch sepn; wo sie aber alsdann auf keine wahre Alls gemeinheit, folglich auch nicht auf Norhwendigkeit (es müsse im Wohlgeschmack jedes Anderen Urtheil mit dem meinigen übereinstimmen) — Anspruch machen kann. So gilt nämlich die Geschmacksregel in Ansehung der Mahlzeiten, sur die Deutschen mit einer Suppe, für Engständer aber mit derber Kost anzusangen; weil eine durch Nachahmung allmälig verbreitete Gewohnheit es zur Resgel der Anordnung einer Tasel gemacht hat.

Aber es giebt auch einen Wohlgeschmack, bessen Resgel a priori begründet seyn muß, weil sie Roths wendigteit, solglich auch Gultigkeit für jedermann, ankundigt, wie die Borkellung eines Gegenstandes in Bes ziehung auf das Gesühl der Lust oder Unsust zu beurtheilen sey; (wo also die Bernunft ingeheim mit im Spiel iff, ob man zwar das Urtheil derselben nicht aus Bernunsts principien ableiten und es darnach beweisen kann) und diesen Geschmack könnte man den vernünst ein den, zum Unterschiede vom empirischen als dem Sinnens geschmack (jenen gustus reslectens, diesen reslexus) nennen.

Mile Darftellung feiner eigenen Derfon ober feiner Sunft mit Gefchmad festeinen gofellichaft lichen Buftano (fim mitgutheilen) voraus, ber nicht immer gefellig , theilnehmend an ter Luft Underer) fons bern im Unfange gemeiniglich barbarifd, ungefellig und bloß wetteifernd ift. - In volliger Ginfamfeit wird niemand fich fein Saus fdmuden ober auspugen; er wird es auch nicht gegen bie Geinigen (Beib und Rinber). fonbern nur gegen Frembe thun; um fich vortheilhaft gu jeigen. 3m Geichmack (ber Musmahl) aber, b. i. in ber afiberifchen Urtheilstraft, ift es nicht unmittelabr bie Empfindung (bas Materiale ber Borffellung des Ber genftandes), fondern wie es die frene (productive) Einbils bungefraft durch Dichtung jufammenpaart, b. i. bie Form, mas das Bohigefallen an bemfelben hervors bringt: benn nur bie Form ift es, mas bes Musipruchs buf eine allgemeine Regel fur bas Gefühl ber Luft fabig ift. Bon ber Sinnenempfindung, bie, nach Berichies benheit ber Sinne sfahigfeit ber Gubjecte, fehr verfchies ben fenn fann, barf man eine folde allgemeine Regel nicht erwarten. - Dan tann alfo ben Gefchmack fo ertlaren : "Gefchmack ift bas Bermogen ber afthetifchen Urtheilefraft, allgemeingultig ju mablen."

Er ist alfo ein Bermögen der ge fellschaftlichen Beurtheilung außerer Gegenstände in der Einbildungsstraft. — hier fühlt das Gemuth seine Trepheit im Spiele der Einbildungen (also der Sinnlichfeit); denn die Sos cialität mit andern Menschen sett Frenheit voraus, — und dieses Gefühl ist Luft. — Aber die Allgemeins gültigkeit bieser Lust für jedermann, durch welche die Wahl

Bahl mit Geschmad (bes Ochonen) fich von ber Bahl burd blofe Sinnenempfindung (des blog fubjettiv Befalt fenden) b. i. bes Angenehmen, unterscheibet, führt ben Begriff eines Gefetes ben fich; benn nur nach diefem fann Die Gultigfeit bes Bohlgefallens fur ben Beurtheilenden allgemein fenn. Das Bermogen der Borftellung des Alli gemeinen aber ift ber Berftanb. Alfo ift bas Ger schmacksurtheil fo wohl ein afthetisches, als ein Berftan: besurtheil, aber in bepber Bereinigung (mithin bas lebe tere nicht als rein) gedacht. - Die Beurtheilung eines Begenstandes burch Gefdmack ift ein Urtheil über bie Einstimmung oder den Biderftreit ber Frenheit im Opiele ber Einbildungsfraft und ber Gefehmäßigfeit bes Ber: fandes und geht alfo nur die Form (biefe Bereinbarfeit ber Sinnenvorstellungen) afthetifch ju beurtheilen, nicht Producte, in welchen jene mahrgenommen wird. hervorzubringen, an; denn das mare Benie, beffen aufbraufende Lebhaftigteit durch die Sittsamfeit des Bei fomace gemäßigt und eingeschrantt ju werden, oft bedarf.

Schon heit ift allein das, was für den Geschmack gehört; das Er habene gehört zwar auch zur afthetir schen Beurtheilung, aber nicht für den Geschmack. Aber es kann und soll die Borftellung des Erhabenen doch an sich schon seyn; sonst ist sie rauh, barbarisch und ges schmackwidrig. Selbst die Darstellung des Bosen oder Häslichen (z. B. der Gestalt des personisieirten Tos des bey Milton) kann und muß schon seyn, wenn eins mal ein Gegenstand afthetisch vorgestellt werden soll, und wenn es auch ein Thersites wäre; denn sonst bewirft sie entweder Unschmackhaftigkeit oder Ekel: welche beyde

aus Beftreben enthalten eine Borftellung, Die gum Genuß bargeboten wird, von fich ju ftoffen, da bingegen Schons Beit ben Begrif ber Ginlabung jur innigften Bereinis gung mit bem Gegenffanbe, b. i. jum unmittelbaren Ges nut, ben fich fuhrt. - Dit dem Musbruck einer fcb de nen Seele fagt man alles, was fich, fie jum Zweck ber innerften Bereinigung mit ihr ju machen, fagen laft: benn Geelongroße und Geelenftarte betreffen Die Daterie (bie Bertjeuge ju gemiffen 3meden); aber ble Seelen gute, Die reine Form, unter ber alle 3mes de fich muffen vereinigen laffen und bie baber, wo fie angetroffen wird, gleich dem Eros ber gabelmelt, urs fconferifch aber auch überiredifch ift, - biefe Seelengute ift boch ber Dittelpunct, um welchen bas Befchmadburtheil alle feine Urtheile ber mit ber Frepheit bes Berftanbes vereinbaren finnlichen Luft , verfammelt.

Anmerkung. Bie mag es boch gekommen fepn, bag vornehmlich bie neueren Sprachen, bas afthetische Beurtheilungsvermögen mit einem Ausbruck (gustus, sapor), ber blos auf ein gewisses Sinnenwerkzeug (bas Jus nere bes Mundes) und die Unterscheidung sowohl als die Wahl geniesbarer Dinge durch dasselbe hinweiset, bezeichnet haben? — Es ist keine Lage, wo Sinnlichs keit und Berstand in einem Genusse vereinigt so lange fortgeseht, und so oft mit Bohlgefallen widerholt werden können, — als eine gute Mahlzeit in guter Gesellschaft. — Die erstere wird aber hierben nur als Behitel der Unters haltung der lehteren angesehen. Der afthetische Geschmack bes Wirths zeigt sich nun in der Geschicklichkeit allgemeine gultig zu wählen; welches er aber durch seinen eigenen Sinn

Sinn nicht bewertstelligen tann: weil feine Gafte fich vielleicht andere Opeifen der Betrante, jeder nach feis nem Privatfinn, auswählen murben. Er fest alfo feint Beranftaltung in ber Mannigfaltigfeit: bag name lich für jeben nach feinem Sinn einiges angetroffen merbe; welches eine comparative Allgemeingaltigfeit abgiebt. Bon feiner Befchicklichkeit, die Gafte felbft gur wechfelfeis tigen allgemeinen Untethaltung ju mahlen (welche auch wohl Gefchmad genannt wird, eigentlich aber Bernunft in ihrer Anwendung auf ben Befdmad, und von biefem nod) verschieben ift), tann in ber gegenwärtigen Frage nicht die Rebe fepft. Und fo hat bas Organgefuhl burch einen befondern Ginn ben Damen für ein ideales, nams lich einer finnlich : allgemeingultigen Babl überhaupt, hetgeben können. — Noch sonderbarer ist es: baß die Geschicklichkeit ber Etyrobung burch ben Sinn, ob etwas ein Begenftand bes Benuffes eines und beffelben Oubjects (nicht ob beffen Bahl allgemeingaltig) fep (fapor) fogat jut Benennung ber Beisheit (lapientia) hinaufgefdros ben worden; vermuthlich beswegen, weil ein unbedingt nothwendiger Zwerk Leines Uebetlegens und Berfuchens bebarf , fonbern unmittelbar gleichfam butd Schmeden bes Buttaglichen in bie Seele tommt.

9. 65. Das Erhabene (fublime) ift bie ehre furchterregende Großheit (magnitudo reuerenda), bem Umfange ober bem Grabe nach, ju bem bie Annaher rung (um ihm mit seinen Rraften angemessen zu senn) einsadend, die Furcht aber, in ber Bergleichung mit bem selben in seiner eigenen Schähung zu verschwinden, zu gleich abschreckend ist (z. B. ber Donnet über unserem Saupte,

Kaupte, ober ein hohes wildes Gebirge); woben, wenn man felbst in Sicherheit ift, Sammlung feiner Krafte, um die Erscheinung zu fassen, und daben Besorgniß, ihre Größe nicht erreichen zu tonnen, Werwunderung (ein angenehmes Gesuhl durch continuirliche Ueberwins dung des Schmerzens) erregt wird.

Das Erhabene ift zwar das Gegengewicht, aber nicht das Biderspiel vom Schönen; weil die Bestrebung und der Bersuch, sich zu der Kassung (apprehensio) des Gegenstandes zu erheben, dem Subject ein Gefühl seiner eigenen Größe und Kraft erweckt; aber die Gedankens vorstellung desselben in der Besch reib ung oder Daristellung kann und muß immer schon seyn. Denn sonkt wird die Berwunderung Abschreck ung, welche von Bew und er ung, als einer Beurtheilung, woben man des Berwunderns nicht fatt wird, sehr unterschieden ift.

Die Großheit, die zweskwidrig ist (magnitudo monftrosa), ist das Ungeheuere. Daber haben die Schriftsteller, welche die weitläuftige Große des russischen Reichs erheben wollten, es schlecht getroffen, daß sie es als ungeheuer betrielten; denn hierinn liegt ein Ladel: als ob es, für einen einzigen Beherrscher, zu groß sey. — Abentheuerlich ist ein Mensch, der den Hang hat, sich in Begebenheiten zu versiechten, deren wahre Erzählung einem Roman ähnlich ist.

Das Erhabene ift also zwar nicht ein Gegenstand für den Geschmack, sondern für das Gesühl der Rührung; aber die tunstliche Darfiellung desselben in der Beschreis bung

bung und Betleidung (bey Rebenwerten, parerga) tann und foll fcon fepn; weil es fonst wild, rauh und abstobend und so bem Geschmack juwider ift.

Der Geschmack enthalt eine Tendenz zur außeren Beforderung der Moralität.

S. 66. Der Gefchmack (gleichfam als formaler Sinn) geht auf Mittheilung feines Gefühls ber Luft oder Unluft an Andere und enthalt eine Empfanglichfeit, durch biefe Mittheilung felbft mit Luft afficirt, ein Bohlgefallen (complacentia) baran gemeinschaftlich mit Underen (gefelle Schaftlich) zu empfinden. Mun ift das Bohlgefallen, was nicht blos als fur bas empfindende Subject, fondern auch für jeben Anderen, b. i. als allgemeingultig betrachtet wers ben fann, weil es Dothwendigteit (Diefes Wohlgefale lens), mithin ein Princip beffelben a priori enthalten muß, um ale ein folches gedacht werden ju tonnen, ein Bohlgefallen an der Uebereinstimmung der Luft des Cub. jects mit bem Gefühl jedes Underen, nach einem allger meinen Wefes, meldes aus ber allgemeinen Befehgebung des Sublenden, mithin aus der Bernunft, emfpringen muß: b. i. die Bahl nach diefem Bohlgefallen fieht der Form nach unter dem Princip der Pflicht. 2016 hat ber ibeale Gefchmack eine Tenden; jur augeren Beforder rung der Moralitat. — Den Menschen für feine gefelle schaftliche Lage gefittet ju maden, will zwar nicht gang fo viel fagen, ale ihn fittlich: gut (moralifch) ju bilden, aber bereitet boch, burch die Beffrebung in Dies fer Lage anderen wohlzugefallen (beliebt oder bewundert ju werden), dazu vor. — Auf diese Beife tonnte man

ben Gefcmad Moralitat in ber außeren Erfcheinung nens nen; obzwar biefer Ausbruck, nach bem Buchftaben ger nommen, einen Wiberfpruch enthalt; benn gefittetfenn enthalt doch ben Anfchein ober Anftand vom Sittlichs guten und felbst einen Grad bavon, namlich die Neigung auch schon in dem Schein desselben einen Werth zu feben.

6. 67. Gefittet, wehlanftanbig, manierlich, gefchliffen (mit Abftoffung ber Mauhigfeit) ju fenn, ift boch nur bie nes gative Bedingung des Gefdmadt. Die Borftellung biefer Gigenfchaften in der Ginbildungefraft fann eine außerlich intuitive Borftellungeart eines Begenftandes ober feinet eigenen Perfon mit Gefchmack febn, aber nur fur gwen Sinne, fur das Gehor und Geficht. Dufit und bilbent be Runft (Maleren, Bilbhauer , Baus und Gartenfunft) maden Ansprude auf Gefdmack, als Empfanglichfeit eines Wefühls ber Luft fur bie blogen Formen außeret Unschauung, erfrere in Unsehung bes Behore, Die ander Degegen enthalt die biscurfive re bes Gefichte. Borffellungsart, burch laute Sprache ober burch Schrift, amen Runfte, barin ber Gefdmack fich geigen tann : Die Berebfamteit und Dichtfunft.

Anthropologische Bemerkungen über ben Geschmack.

A.

Dom Modegefdmad.

6. 68. Es ift ein natürlicher Sang bes Menfchen, in feinem Betragen fich mit einem bebeutenbern (bes Rindes mit ben Erwachsenen, bes Beringeren mit ben Bornehmeren) in Bergleichung ju ftellen und feine Beife Ein Gefeb diefer Dachahmung, um blos nicht geringer ju erfcheinen als Unbere, und gwar in tem, woben übrigens auf teinen Ruben Rudficht ge: nommen wird, beifit Mode. Diese gehort alfo unter ben Titel ber Eitelteit, weil in ber Absicht fein in: nerer Berth ift; imgleichen ber Thorheit, weil baben boch ein Zwang ift, fich burch bloges Benfpiel, bas uns viele in der Befellschaft geben, tnechtisch leiten ju laffen. In ber Dobe fenn, ift eine Sache bes Beidmads: ber außer ber Mobe einem vorigen Gebrauch anhangt. beißt altväterisch; ber gar einen Werth barin fest, außer der Mode ju feyn, ift ein Gonderling. Bef fer ift es aber boch immer, ein Marr in ber Mode als ein Marr außer ber Dobe ju fenn; wenn man jene Eis telfeit überhaupt mit diefem harten Namen belegen will: welchen Titel doch die Modesucht wirklich verdient, mein fie iener Eitelfeit mahren Rugen ober gar Pflichten aufe opfert. - Alle Moden find fcon ihrem Begriffe nach veranderliche Lebensweisen. Denn, wenn bas Spiel ber Nachahmung firirt wird, fo wird diefe jum Gebrauch: woben bann auf ben Geschmack gar nicht mehr gefes hen wird. Die Reuigkeit ist es also, was die Mode ber liebt macht, und erfinderifch in allerlen außeren Formen ju fenn, wenn diefe auch oftere ine Abentheuerliche und jum Theil Bagliche ausarten, gehort jum Con ber Sof: leute, vornehmlich der Damen, benen dann Andere ber gierig nachfolgen, und fich in niedrigen Standen noch lange bamit fchleppen, wenn jene fie fcon abgelegt ba: ben. — Alfo ift die Mobe eigentlich nicht eine Sache

des Geschmads (benn fie tann außerst geschmackwidtig seyn), sondern der blogen Stielkeit vornehm zu thun, und bes Wetteifers einander dadurch zu übertreffen. (Die elegants de la cour, sonst petits maitres genannt, sind Windbeutel.)

Mit dem mahren, idealen Geschmack, läßt sich Pracht, mithin etwas Erhabenes, was zugleich schön ift, verbinden (wie ein prachtvoller bestirnter hims mel, oder, wenn es nicht zu widrig klingt, eine St. Per terskirche in Rom). Aber Pomp, eine pralerische Auss stellung zur Schau, kann zwar auch mit Geschmack vers bunden werden, aber nicht ohne Weigerung des Lesteren; weil der Pomp für den großen Hausen, der viel Pobel in sich sast, berechnet ist, dessen Hausen, als stumpf, mehr Sinnenempsindung als Beuetheilungsfähigkeit err fordert.

B.

## Vom Runftgefdmad.

Ich ziehe hier nur die redenden Kunste: Bered, fam teit und Dichttunft, in Betrachtung, weil dies se auf eine Stimmung des Gemuths angelegt sind, wos durch dieses unmittelbat zur Thätigkeit aufgeweckt wird, und so in einer pragmatischen Anthropologie, wo man den Menschen nach dem zu kennen sucht, was aus ihm zu machen ist, ihren Plas hat.

Man nennt das burch Ideen belebende Princip bes Semuthe Geift. - Gefcmad ift ein bloges regulatives Beurtheilungsvermögen der Form in der Bers

bindung bes Mannigfaltigen in der Ginbildungefraft; Beift aber bas productive Bermogen ber Bernunft, ein Du fter fur jene form a priori ber Einbilbungefraft unterzulegen. Beift und Befchmad: ber erfte, um Abeen ju fcaffen, der gweyte, um fie fur die, den Bes feben der productiven Einbildungefraft angemeffene form, ju befdranten, und fo urfprunglich (nicht nachahmend) au bilben (fingendi). Ein mit Beift und Befchmack abgefaßtes Product fann überhaupt Poefie genannt werben und ift ein Bert ber ich onen Runft: es mag ben Sinnen vermittelft ber Augen, oder ber Ohren une mittelbar vorgelegt werben, welche auch Dichttunft (poetica in fensu lato) genannt werden fann: sie mag Maler , Garten , Baufunft ober Ton , und Bersmachers tunft (poetica in fensu ftricto) fenn. Dichttunft aber, im Gegenfat mit ber Bereb famteit, ift von Diefer nur ber wedhfelfeitigen Unterordnung bes Berftans bes und ber Sinnlichkeit nach unterschieden, fo: bag bie erftere ein Spiel ber Sinnlichfeit durch den Berftand geordnet, bie zwepte aber ein Befchafte bes Bers fandes durch Sinnlichfeit belebt, beyde aber, ber Rede ner fowohl als ber Doet (in weitem Ginn :, Dichter find, und aus fich felbft neue Geftalten (Bufammenftel, lungen bes Sinnlichen) in ihrer Einbildungsfrast hervor: bringen. \*)

N 2

Weil

\*) Die Neuigkeit ber Darftellung eines Begriffs ift eine hauptforderung der schonen Kunft an den Dichter, wenn ,; ich der Begriff selbs, auch nicht neu senn follte. — Für den Verstand aber (abgesehen vom Geschmach) hat man folgende Ausdrücke für die Vermehrung unserer Kenntnisse durch

Beil die Dichtergabe ein Aunstgeschief, und, mit Geschmack verbunden, ein Talent für schöne Aunst ift, die jum Theil auf (obzwar suße, oft auch indirect heilsas me) Taufchung ausgeht, so kann es nicht sehlen, daß von ihr nicht großer (oft auch nachtheiliger) Gebrauch im Leben gemacht werde. — Ueber den Charafter des Dichters also, oder auch, über den Sinfluß, den sein Geschäft auf ihn und Andere hat, und die Würdigung desselben, vers lohnt es wohl einige Fragen und Vemerkungen aufzustellen.

Warum gewinnt unter ben schönen (rebenben) Kuns sten die Poesie den Preis über die Beredsamkeit, bey eben denselben Zwecken? — Weil sie zugleich Musik (singbar) und Ton, ein für sich allein angenchmer Lant ist, dergleichen die bloße Oprache nicht ist. Delbst die Ber

durch neue Wahrnehmung. — Etwas ent be cen, zuerst wahrnehmen was schon da war, z. B. Amerika, die magnetische nach den Polen sich richtende Kraft, die Luftelectricität. — Etwas er finden (was noch nicht da war zur Wirklichkeit bringen) z. B. den Compas, den Acrosstat. — Etwas aus findig machen, das Verschrnedurch Nachsuchen wiedersinden. — Er sinnen und ausden ken (z. B. von Werkzeugen für Künstler, oder Maschinen). — Er dicht en, mit dem Bewustzsen das Unwahre als wahr vorstellig machen, wie in Nosmanen, wenn es nur zur Unterhaltung geschicht. — Eine für Wahrheit ausgegebene Erdichtung aber ist Lüge.

(Turpiter atrum definit in pifcem mulier formofa fuperne)

Horat.

Beredfanifeit borgt von der Poesie einen dem Ton nahe tommenden laut, ben Accent, ohne welchen die Rede ber nothigen barmifchen tommenden Augenblicke der Rube und der Belebung entbehrte. Die Doefie gewinnt aber nicht blos ten Preis über bie Beredfamteit, fondern auch uber jebe andere fcone Runft : über die Maleren (wogu bie Bilbhauertunft gehort) und felbft über bie Dlufit. Denn die lettere ift nur barum fchone (nicht blos ans genehme! Runft, meil fie ber Poefie jum Behitel bient. Zuch giebt es unter ben Poeten nicht fo viel feich' te (ju Gefchaften untaugliche) Ropfe, als unter ben Tone funftiern; weil jene boch auch jum Berftanbe, biefe aber blos gu ben Sinnen reben. - Ein gutes Bebicht ift bas eindringendfte Mittel ber Belebung bes Gemuths. - -Es gilt aber nicht blos vom Poeten, fondern ton jedem Befiger ber iconen Runft; man muffe baju gebohren fenn und tonne nicht burch Rleiß und Dachahmung bagu gelangen; imgleichen, daß der Runftler jum Belingen feiner Arbeit, noch einer ihm anwandelnden gludlichen Laune, gleich als bem Augenblicke einer Eingebung, bes burfe (baher er auch vates genannt wird), weil, was nach Borfchrift und Regeln gemacht wird, geiftlos (fclas vifch) ausfällt, ein Product ber fconen Runft aber nicht blos Gefdmad, ber auf Nachahmung gegrundet fenn tann, fondern auch Originalitat bes Gedanten erforbert, bie, als aus fich felbft belebend, Beift genannt wird. -Der Raturmaler mit bem Pinfel ober ber Feder (bas lettere fen in Profe ober in Berfen) ift nicht ber fcone Beift, weil er nur nachahmt; ber Ibeenmas ler ift allein ber Deifter ber fchonen Runft.

Warum versteht man unter dem Poeten gewöhnlich einen Dichter in Verfen b. i. in einer Rede die scam dirt (der Musik ahnlich, tactmäßig gesprochen) wird? Weil er, ein Werk der schönen Aunst ankundigend, mit einer Feyerlichkeit auftritt, die dem feinsten Gesch mack (der Form nach) genügen muß; denn sonst wäre es nicht schon. — Weil diese Feyerlichkeit aber am meisten zur schönen Vorstellung des Erhabenen erfordert wird, so wird dergleichen affectirte Feyerlichkeit ohne Verst (von Hugo Blair) "tollgewordene Prose" genannt. — Versmacheren ist anderseits auch nicht Poesie, wenn sie ohne Geist ist.

Warum ist ber Reim in ben Versen ber Dichter neuerer Zeiten, wenn er glücklich ben Gebanken schließt, ein großes Erforderniß des Geschmacks in unserem Welts theil? dagen ein widriger Verstoß gegen den Vers in Gedichten der alten Zeiten, so daß z. B. im deutschen reimfreye Verse wenig gefallen, ein in Reim gebrachter lateinischer Virgil aber noch weniger behagen kann? Vers muthlich weil bey den alten classischen Dichtern die Prossodie bestimmt war, den neuern Sprachen aber großens theils mangelt, und dann doch das Ohr, durch den Reim, der den Vers gleichtonend mit dem vorigen schließt, das für schadlos gehalten wird. In einer prosaischen severlischen Reim lächerlich.

Woher schreibt fich die poetisch e Freyheit, die boch dem Redner nicht zusteht, dann und wann wider die Sprachgesese zu verstoßen? Vermuthlich davon, daß

er burch bas Gefes bet Form nicht gar ju fehr beenget werbe, einen großen Gebanten auszubrücken.

Warum ist ein mittelmäßiges Gedicht unleidlich, ele ne mittelmäßige Rede aber noch wohl erträglich? Die Ursache scheint darin zu liegen, daß die Feyerlichteit des Tons in jedem poetischen Product große Erwartung ers regt und eben dadurch, daß diese nicht befriedigt wird, wie gewöhnlich, noch tieser sinkt, als der prosaische Werth desselben es etwa noch verdienen wurde. — Die Endigung eines Gedichts mit einem Verse, der als Senstenz ausbehalten werden fann, wirkt ein Vergnügen im Nachschmacke, und macht dadurch manches Schaale wies der gut; gehört also auch zur Kunst des Dichters.

Daß im Alter bie poetische Aber vertrocknet, zu einer Zeit, da Wissenschaften dem guten Kops noch immer gute Gesundheit und Thatigkeit in Geschäften ans kundigen, kommt wohl daher: daß Schönheit eine Blüthe, Wissenschaft aber Frucht ist, d. i. die Poesse eine freve Kunst seyn muß, welche der Mannichsaltigkeit halber, Leichtigkeit erfordert, im Alter aber dieser leichte Sinn (und das mit Recht) schwindet; weil serner Geswohnheit, in derselben Bahn der Wissenschaften nur fortzuschreiten, zugleich Leichtigkeit ben sich suhrt, Poesse also, welche zu jedem ihrer Producte Originalität und Neuigkeit (und hiezu Gewandheit) erfordert, mit dem Alter nicht wohl zusammenstimmt; außer etwa in Sachen des caustischen Wisses, in Epigrammen und Kenien, wo sie aber auch mehr Ernst als Spiel ist.

Daß Poeten tein folches Glück machen, als Abvocas ten und andere Professionsgelehrte, liegt schon in der Uns lage des Temperaments, welches überhaupt zum gebohrs nen Poeten ersorderlich ist: nämlich die Sorgen durch das gesellige Spiel mit Gedanken zu verjagen. — Eine Eigenheit aber die den Charakter betrift, nämlich die, keinen Charakter zu haben, sondern wets terwendisch, launisch und (ohne Bosheit) unzuverläßig zu senn, sich muthwillig Feinde zu machen, ohne doch eben jemand zu hassen, und feinen Freund beisend zu bespötteln, ohne ihm wehe thun zu wollen, stegt in eis ner über die practische Urtheilstraft herrschenden, zum Theil angebohrnen, Anlage des verschrobenen Biges.

## Bon ber Ueppigkeit.

6. 69. Meppigfeit (luxus) ift bae llebers maß bes gefellschaftlichen Bobllebens mit Ges fch mad in einem gemeinen Befen (ber alfo ber Boble fahrt beffelben jumider ift). Jenes Uebermaß, aber ohne Gefchmad, ift bie offentliche Ochwelges ren (luxuires). - Wenn man benberlen Di funs gen auf die Boblfahrt in Betrachtung gieht, fo ift Heppigfeit ein entbe brlicher Mufmand ber arm. macht, Schmelgeren aber ein folder, ber frant macht. Die erfte ift boch noch mit ber fortichreitenden Cultur des Bolts (in Runft und Biffenfchaft) vereins bar; die zwepte aber überfallt mit Benuf und bewirft endlich Efel. Beyde find mehr prablerifch (von außen ju glangen), ale felbftgeniegend; Die erftere burch Eles

sanz (wie auf Ballen und in Schauspielen) für ben ibealen Geschmack; Die zwepte durch Ueberfluß und Mannigsaltigkeit für den Sinn des Schmedens. — Oh die Regierung befugt sep, beyde durch Auswands; gesetze einzuschränken, ist eine Frage, deren Beantworstung hieher nicht gehört. Die schönen aber sowohl, als die angenehmen Kunste, welche das Bolt zum Theil schwächen, um es besser regieren zu können, wurden mit Eintretung eines rauhen Lakonicisms der Absicht der Regierung gerade zuwider wirken.

Bute Lebensart ift die Angemeffenheit des Wohllebens jur Gefelligkeit (alfo mit Geschmach). Man sieht hieraus, daß der Lurus der guten Lebensart Absbruch thut und der Ausdruck "er weiß zu leben", der von einem begüterten oder vornehmen Mann gebraucht wird, bedeutet die Geschicklichkeit seiner Wahl im ges selligen Genuß, der Nüchternheit (Sobrietat) enthält. beyderseitig den Genuß gedeylich macht, und für die Dauer berechnet ist.

Man fieht hieraus, daß, da Ueppigkeit eigentlich nicht bem hauslichen, sondern nur dem öffentlichen Leeben vorgerucht werden kann, das Berhaltnis des Staatse burgers zum gemeinen Besen, was die Freyheit im Wetteiser betrifft, um in Verschönerung seiner Person ober Sachen (in Festen, hochzeiten und Leichenbegangnissen und so herab bis zu dem guten Ton des gemeinen Ums gangs), dem Nuben allenfalls vorzugreisen, schwerlich mit Auswandsverboten belästigt werden durfe; weil sie R 5

boch ben Bortheil schafft, bie Runfte ju beleben und fo bem gemeinen Befen bie Rosten wieder erstattet, welche tom ein folder Aufwand verursacht haben mochte.

# Drittes Buch.

### Bom Begehrungsvermögen.

5. 70. Begierbe (appetitio) ift bie Selbftbes fimmung ber Rraft eines Subjects burch die Borftellung von etwas Runftigen, als einer Birfung berfelben. Die habituelle finnliche Begierbe heißt Reigung. Begehren ohne Rraftanwendung ju Bervorbringung bes Objects, ift ber Bunfch. Diefer tann auf Gegens fande gerichtet fenn, ju deren Berbenfchaffung das Oubs ject fich felbst unvermogend fühlt, und ift bann ein lees rer (muffiger) Bunfch. Der leere Bunfch, Die Zeit amifchen bem Begehren und Erwerben bes Begehrten ver: nichten ju tonnen, ift Cehn fucht. Die iu Unsehung bes Objects unbestimmte Begierde (appetitio vaga), well he bas Subject nur antreibt, aus feinem gegenwartigen Buftande herauszugehen, ohne zu miffen in welchen es benn eintreten will, kann der launische Wunsch ges nannt werden (den nichts befriedigt).

Die durch die Vernunft des Subjects schwer oder gar nicht bezwingliche Neigung ist Leidenschaft. Das gegen ist das Gefühl einer Luft oder Unlust im gegenwär, tigen

tigen Buftanbe, welches im Subject be lie berlgung (die Bernunftvorstellung, ob man fich'ihm überlaffen ober meigern folle) nicht auftommen läft, ber Affect.

Affecten und Leibenschaften unterworfen zu fenn, ift wohl immer Rrantheit des Gemuths; weil beydes die Gerrschaft der Vernunft ausschließt. Beyde find auch gleich hestig dem Grade nach; was aber ihre Qualität betrift: so sind sie wesentlich von einander unterschieden, sowohl in der Verbeugungssals in der Heilmethode, die der Seclenarzt babey anzuwenden hatte.

Won den Affecten in Gegeneinanderstellung derfetben mit der Leidenschaft.

6. 71. Der Affect ift Ueberraschung burd Empfins bung, woburch bie gassung bes Gemuthe (animus sui compos) aufgehoben wird. Er ift alfo übereilt b. i. er wachft gefchwinde ju einem Grabe bes Gefühle, ber bie · Neberlegung unmöglich macht (ift unbefonnen). - Die Affectlofigfeit, ohne Berminberung ber Starte ber Eriebs febern jum Sandeln, ift bas Phlegma im guten Ber: ftande: eine Eigenschaft bes maderen Mannes (anim? Arenui), fich burch jener ihre Starte nicht aus ber rubis gen Ueberlegung bringen ju laffen. Bas ber Affect bes Borns nicht in ber Geschwindigfeit thut, bas thut er gar nicht; und er vergißt leigt. Die Leidenfchaft bes Saffes aber nimmt fich Zeit, um fich tief einzumurgeln und es feinem Segner ju benten. - Ein Bater, ein Schule meifter, tonnen nicht ftrafen, wenn fie bie Abbitte (nicht bie Rechtfertigung) anzuhocen nur bie Gebulb gehabt haben.

haben. - Dibthigt einen, ber im Born ju euch ins Bimmer tritt, um end in heftiger Entraffung barte Borte ju fagen, boflich, fich ju feben; wenn es euch biemit gelingt, fo wird fein Ochelten fcon gelinder; weil bie Gemachlichfeit bes Gigens eine Abfpannung ift, welche mit ben brobenden Bebehrbungen und bem Ochregen im Stehen fich nicht wohl vereinigen laft. Die Leibenschaft bingegen (als jum Begehrungevermogen gehörige Bes mutheftimmung) lagt fich Beit, und ift überlegend, fo befs tig fie auch fenn mag, um ihren 3med ju erreichen. -Der Uffect wirft wie ein Waffer was ben Damm burchbricht; Die Leibenschaft wie ein Strom, ber fich in feinem Bette immer tiefer eingrabt. Der Affect wirft auf bie Gefundheit, wie ein Ochlagfluß; Die Leibenschaft wie eine Schwindfucht, ober Mbgehrung. - Er ift wie ein Raufch , ben man ausschlaft , obgleich Ropfweh barauf folgt; bie Leidenschaft aber wie eine Rrantheit aus vers foluctem Gift ober Berfruppelung angujeben , Die einen innern ober auffern Seelenargt bebarf, ber doch mehrens theils teine radicale, fondern faft immer nur palliativ beis lende Mittel ju verschreiben weiß.

Wa viel Affect ist, ba ist gemeiniglich wenig Leiben, schaft; wie ben ben Franzosen, welche durch ihre Lebhaft tigkeit veränderlich sind, in Bergleichung mit Italienern und Spaniern (auch Indiern und Chinesen), die in ihrem Groll über Rache bruten, oder in ihrer Liebe bis zum Bahnsinn beharrlich sind. — Affecten sind ehrlich und offen, Leidenschaften dagegen hinterlistig und versteckt. Die Chinesen wersen den Engländern vor, daß sie unger kum und hibig wären "wie die Tatarn," diese aber jes

nen, baf fie ausgemachte (aber gelaffene) Betruger finba die fich burch biefen Bormurf in ihrer Leibenschaft aar. nicht irre machen laffen. - - Affect ift wie ein Raufch. ber fich ausschläft; Leibenschaft als ein Babnfinn, angufeben, ber über einer Borftellung brutet, Die fich. immer tiefer einniftelt. - Ber liebt, fann babey. doch wohl noch fehend bleiben; ber fich aber verliebt,. wird gegen die Rebler des geliebten Begenstandes unvertemeiblich blind; wiewohl ber Lehere acht Tage nach ber-Sochzeit fein Beficht wieder ju erlangen pflegt. - . Bem . ber Affect wie ein Raptus angumandeln pflegt, ber ift, fo autartig jener auch feyn mag, boch einem Geftotten ahnlich; weil es ihn aber fcnell barauf reuet, fo ift es nur ein Parorysm, den man Unbefonnenheit Mander municht mohl fogat , bag er gurnen tonne, und Socrates war im Zweifel, ob es nicht auch mandymal gut mare ju gurnen; aber ben Affect fo in feiner Gewalt ju haben, bag man taltblutig überlegen tann, ob man gurnen folle oder nicht, fcheint etwas Wie berfprechendes ju fenn. - Leidenschaft bagegen munfcht fich tein Menich. Denn wer will fich in Retten legen laffen, wenn er frep feyn tann?

Von den Affecten insbesondere.

### A,

Won der Regierung des Gemuths in Unsehung der Affecten.

5. 72. Das Pringip ber Apathie: bag namtich ber Weife niemals im Affect, felbst nicht in bem Des Mit

Mitteibs mit ben lebeln feines beften Freundes, fenn muffe, ift ein gang richtiger und erhabener moralifcher Grundfat ber foifchen Schule; benn ber Affect macht (mehr ober meniger) blind. - Daß gleichwohl bie Datur in une bie Unlage baju eingepflangt bat, mar Beise heit ber Datur, um proviforifch, ehe die Bernunft noch ju ber gehörigen Starte gelangt ift, ben Bugel gu fabren, namlich ben moralifchen Triebfebern gum Guten noch bie bes pathologischen (finnlichen) Unreißes, als einstweiliges Ourrogat ber Bernunft, jur Belebung bepe aufugen. Denn übrigens ift 2ffect fur fich allein betrache tet jederzeit unflug; er macht fich felbft unfabig, feinen eigenen Zweck ju verfolgen, und es ift alfo unmeife. ihn in fich vorfetlich entfteben ju laffen. - Gleichwobl fann die Bernunft in Borftellung bes Moralifche Gue ten burch Berfnupfung ihrer Ibeen mit Unichauungen (Bepfpielen), Die ihnen untergelegt werben, eine Beler bung bes Billens hervorbringen (in geiftlichen ober auch politifden Reben ans Bott, ober auch einfam an fich felbft), und alfo nicht ale Birfung, fonbern ale Urfache eines Affects in Unfehung bes Guten feelenbelebend fenn, woben biefe Bernunft boch immer noch ben Bugel führt, und ein Enthufiasm bes guten Borfages bemirft wird, ber aber eigentlich jum Begehrungsvermor gen und nicht jum Affect, als einem ftarferen finnlichen Gefühl, gerechnet werben muß. -

Die Naturgabe einer Apathie, bey hinreit chender Seelenftarte, ift wie gefagt, bas gluckliche Phlegma (im moralischen Sinne). Wer damit bet gabt ift, ber ift zwar barum eben noch nicht ein Weiser,

hat aber boch die Begunftigung von ber Natur, bages ihm leichter wird, als Inderen, es zu werben.

Ueberhaupt ift es nicht bie Starte eines gewiffen Gefühls, welche ben Zustand des Affects ausmacht, sons bern ber Mangel ber Ueberlegung, Diefes Gefühl mit ber Summe aller Gefühle (ber Luft ober Unluft) in feis nem Buffande ju vergleichen. Der Reiche, welchem fein Bobienter ben einem Gefte einen ichonen und feltenen glafernen Potal im Berumtragen ungefchickterweife gers bricht, murbe biefen Zufall für nichts halten, wenn er in bemfelben Augenblicke biefen Berluft eines Bergnus gens mit ber Menge aller Bergnugen, die ihm fein gludlicher Buftand als eines reichen Mannes barbietet, vergliche. Dun überläßt er fich aber gang allein diefem einen Befühl bes Schmerzes (ohne jene Berechnung in Gebanten fchnell ju machen); tein Bunder alfo, daßihm baben fo ju Duthe wird, als ob feine gange Gludfelige feit verloren mare.

B.

Von den verschiedenen Affecten felbst.

5. 73. Das Gefühl, welches das Subject antreibt in dem Zustande, darin es ift, zu bleiben, ist ans genehm; das aber, was antreibt, ihn zu verlassen, unangenehm. Mit Bewustseyn verbunden, heiste das erstere Wergnügen (voluptas), das zweyte Miss vergnügen (taedium). Us Affect heist jenes Freus de, dieses Traurigkeit. — Die ausgelaffene Freus

Frende (bie durch feine Beforgniß eines Schmerzes gemäßigt wird) und die versinkende Traurigkeit (die durch keine Hofnung gelindert wird), der Gram, sind Affecten, die dem Leben drohen. Doch hat man aus den Sterbelisten ersehen, daß doch mehr Menschen durch die erstere als durch die lettere das Leben plotisich verloren haben; weil der Hoff nung, als Affect, durch die unerwartete Eröfnung der Aussicht in ein nicht auss zumessendes Glück, das Gemuth sich ganz überläßt und so der Affect, bis zum Erstiefen, steigend ist; dagegen dem immer fürchtenden Grame doch natürlicherweise vom Gemuth auch immer noch widerstritten wird und et also nur langsam töbtend ist.

Der Ochrecf ift bie plotlich erregte gurcht, wels che bas Bemuth auffer Saffung bringt. Ginem Schred abnlich ift bas Muffallende, mas ftugig (noch nicht befturgt) macht und was bas Bemuth erwecht, fich jur Ueberlegung ju fammeln ; es ift ber Unreig jur Bermunderung (welche fcon Heberlegung in fich enthalt). Erfahrenen widerfahrt bas nicht fo leicht; aber jur Runft gehort es, bas Bewohnliche von einer Geite, da es auffallend wird, vorzustellen. Der Born ift ein Schreck, ber jugleich bie Rrafte jum Biberftand gegen das lebet fchnell rege macht. Furcht über einen unbestimmtes liebel brobenben Wegenftand ift Bangigs teit. Es fann einem Bangigfeit anbangen, ohne ein befonderes Object dazu ju miffen: eine Betlommenheit aus bloß fubjectiven Urfachen (einem tranthaften But frande). Schaam ift Ungft aus ber beforgten Berache tung einer gegen martigen Perfon und, als folche; ein Affect. Sonft tann, einer fich auch empfindlich fcate men ohne Gegenwart beffen, vor bem er fich fchamt; aber bann ift es tein Affect, sondern, wie der Gram, eine Leidenfchaft fich felbst mit Berachtung anhals tend, aber vergeblich ju qualen; die Schann bagegen, als Affect, muß ploglich eintreten.

Affecten find überhaupt tranffafte Bufalle (Somptor men), und tonnen (nach einer Analogie mit Browns Sie ftem) in fthentiche, aus Starte, und afthentiche, aus Schwäche, eingetheilt werben. Bene find von ber erregen ben, baburch aber oft auch erschöpfenden, biefe bon einer Die Lebenstraft abspannenden, aber oft baburch auch Erholung vorbeteitenden Beschaffenheit. — Eds den mit Affect ift eine cohvulfivifche Rroblichteit. Beinen begleitet bie fchmelgende Empfindung eines sbnmachtigen Burnens mit bem Schickfal, obet mit ans bern Renfchen, gleich einer von ihnen erlittenen Beleicht gung; und biefe Empfindung ift Behmuth. aber. bas Laden und bas Beinen, heitern auf; bennes finb Befreyungen von einem Bindernif ber Lebenstraft burd Ergießungen (man fann namlich auch bis ju Thranen las chen, wenn man bis jur Erschopfung lacht). Lachen ift manülich; weinen bagegen weiblich (Beym Manne weibifc), und nur die Anwanblung ju Thranen und zwar aus großmathiger, aber ohnmachtiger Theile nehmung am Leiden Underer, tann bem Mann vergiehen werben, bem bie Ehrane im Auge glangt, ohne fie in Tropfen fallen ju laffen, noch weniger fie mit Schluchzen an begleiten und fo eine widerwartige Dufit ju machen. Von ber Furchtsamkeit und ber Tapferkeit.

5. 74. Bangigfeit, Angft, Grauen und Entfeten sind Grade der Furcht, d. i. des Abscheues vor Gefahr. Die Fassung des Gemuths, die lettere mit Ueberlegung ju übernehmen, ist der Muth; die Starte des inneren Sinnes (Ataraxia), nicht leicht wodurch in Furcht gesetzt uwerden, ist Unerschrockenheit. Der Mangel des ersteren ist Feigheit \*), des zwehten Schüchsternheit.

Serzhaft ift ber, welcher nicht erschrickt; Muth hat ber, welcher mit Ueberlegung ber Gesahr nicht weicht; tapfer ist ber, bessen Muth in Ges sahren anhaltend ift. Wagehalsig ist ber Leichte sinnige, ber sich in Gesahren wagt, weil er sie nicht kennt. Kuhn, ber sie wagt, ob er sie gleich kennt; tollkuhn ber, bey sichtbater Unmöglickeit seinen Zweck zu erreichen, sich in die größte Gesahr seht (wie Carl XII. bey Bender). Die Turken nennen ihre Braven (vielleicht durch Opium) Tolle. — Feigheit ist also ehrlose Werzagtheit.

Erfdrodenheit ift nicht eine habituelle Befchaf, fenheit, leicht in Furcht ju gerathen; benn biefe heißt Schüchternheit; fondern blos ein Zustand und jufällige Disposition, mehrentheils blos von körperlichen Ursachen abs

<sup>\*)</sup> Das Wort Poltron (von pollex truncatus hergenom= men) wurde im spateren Lateinischen mit murcus gegeben, und bedeutete einen Menschen, der sich den Daumen abhact, um nicht in den Krieg ziehen zu durfen.

abhangend, fich gegen eine ploglich aufstofende Gefahr nicht gefaßt genug ju fublen. Ginem Belbheren, ber im Schlafrod ift, indem ihm die unerwartete Unnaberung bes Reinbes angefündigt wird, tann wohl bas Blut einen Augenblick in ben Bergfammern flocken und an einem aemiffen Beneral bemertte fein Argt, bag, wenn er Saure im Dagen hatte, et fleinmuthig und ichuchten mar. Berghaftigteit aber ift blos Temperamentes eigenschaft. Der Muth bagegen beruht auf Brunds fagen, und ift eine Tugend. Die Bernunft reicht bem entichlossenen Dann alebann Starte, die ihm bie Matur bismeilen verfagt. Das Erschrecken in Befechten bringt fpaar mobithatige Ausleerungen hervor, melde einen Spott (bas Berg nicht am rechten Ort ju baben) fpriche wortlich gemacht haben; man will aber bemertt haben, baß biejenigen Matrofen, welche, bey dem Aufrufe jum Schlagen, jum Ort ihrer Entledigung eilen, hernach bie muthigften im Gefechte find. Eben bas bemertt man boch auch an bem Reiher, wenn ber Stoffalt über ihm fdwebt und jener fich jum Gefecht gegen ihn anschickt.

Gebuld ift bemnach nicht Muth. Sie ist eine weibliche Tugend; weil sie nicht Kraft zum Biderstande ausbietet, sondern das Leiden (Dulden) durch Gewohls heit unmerklich zu machen hofft. Der unter dam chirurs gischen Wesser, oder bey Gicht; und Steinschmerzen sch reyt, ist darum in diesem Zustande nicht feig oder weichlich; es ist so wie das Fluchen, wenn man im Ges hen an einen srey liegenden Stratenstein (mit dem gros sen Zeh, davon das Wort hallucinari hergenommen) stöft, vielmehr ein Ausbruch des Zorns, in welchem die

£) 2

Mas

Natur durch Geschrey das Stocken des Bluts am Bergen zu zeritreuen, bestrebt ift. — Geduld aber von besonder rer Art beweisen die Indianer in Amerika, welche, wenn sie umzingelt sind, ihre Wassen wegwersen, und, ohne um Pardon zu bitten, sich ruhig niedermachen lassen. Ift nun hieben mehr Muth, als die Europäer zeigen, die sich in diesem Jall bis auf den lehen Mann wehren? Mir scheint es blos eine barbarische Sielleit zu sepn: ihrem Stamm dadurch die Ehre zu erhalten, daß ihr Feind sie zu Klagen und Seufzern, als Beweisthumern ihrer Unterwerfung, nicht sollte zwingen können.

Der Muth als Affect (mithin einerfeits zur Sinne lichkeit gehörend), tann aber auch burd Bernnuft erwertt und fo mahre Tapferfeit (Tugendstarte) fenn. burch Stichelenen und mit Bis gescharfte, eben baburch aber nur befto gefährlichere, fpottifche Berhohnungen befs fen, mas ehrmurdig ift, nicht abichreden ju laffen, fons bern feinen Bang ftanbhaft ju verfolgen, ift ein morae lifder Muth, ben mancher nicht besitt, welcher in ber Reldschlacht, ober bem Duell, fich als einen Braven Bes meifet. Es gehort nemlich jur Entschloffenheit etmas, mas die Pflicht gebietet, felbft auf die Befahr ber Bers fpottung von Anderen, ju magen, fo gar ein hobet Grad von Muth, weil Chrliebe die beständige Begleites rinn der Tugend ift, und der, welcher fonft wider Bes walt hinreichend gefaßt ift, doch ber Berhohnung fich felten gewachfen fühlt, wenn man ihm diefen Unfpruch auf Ehre mit Sohnlachen verweigert.

Der Anstand, ber einen außeren Anschein von Muth giebt, sich in Bergleichung mit Anderen in der Ache

Achtung nichts ju vergeben, heißt Dreistigkeit; im Gegensaß ber Glabigkeit, einer Art von Schüchterns heit und Beforgniß, Anderen nicht vortheilhaft in die Augen ju fallen. — Jene kann, als billiges Vertrauen ju sich selbst, nicht getabelt werden. Diejenige Dreisstigkeit\*) aber im Anstande, welche jemanden den Anschein giebt, sich aus dem Urtheil Anderer über ihn nichts zu machen, ist Dummdreistigkeit, Unversschädentheit; im gemilderten Ausdruck aber Unbescheis denheit; diese gehört also nicht zum Muthe, in der sittlis den Bedeutung des Worts.

Ob Selbstmord auch Muth, oder immer nur Verzagt heit voraussehe, ist nicht eine moralische, sondern blos psychologische Frage. Wenn er verübt wird, blos um seine Shre nicht zu überleben, also aus Zarn, so scheint er Muth; ist es aber die Erschöpfung der Geduld im Leiden durch Traurigkeit, welche alle Geduld langs sam erschöpft, so ist es ein Verzagen. Es scheint dem Menschen eine Art von Heroism zu seyn, dem Tos de gerade ins Auge zu sehen und ihn nicht zu fürchten, wenn er das Leben nicht länger lieben kann. Wenn er aber, ab et gleich den Tod fürchtet, doch das Leben auf iede

\*) Dieses Wort follte eigentlich Drauftigleit (von Drauen oder Droben), nicht Dreiftigleit geschrieben werden; weil der Lon, oder auch die Miene eines solchen Menschen Andere besorgen läßt, er tonne auch wohl grob fenn. Eben so schreibt man liederlich für lüdene Lich, da doch das erste einen leichtfertigen, muthwilligen, sonst nicht unbrauchbaren und gutmutbigen, das zwente aber einen Berworfenen, jeden Anderen anetelnden Menschen (vom Wort Luder) bedeutet. jebe Bedingung ju lieben immer nicht aufhoren fann, und fo eine Gemutheverwirrung aus Angft vorhergeben muß, um jum Gelbstmorbe ju fcbreiten, fo ftirbt er aus Reigheit, weil er bie Qualen des Lebens nicht langer ers tragen fann. - Die Art ber Bollführung bes Gelbfte morbes giebt biefen Unterschied ber Bemuthsstimmung gemiffermaßen zu ertennen. Wenn bas baju gewählte Mittel ploglich und ohne mogliche Rettung tobtend ift; wie g. B. ber Piftolenschuß ober (wie es ein großer Des narch, auf den Fall, bag er in Gefangenichaft geriethe, im Rriege ben fich fuhrte) ein geschärftes Sublimat, ober tiefes Waffer und mit Steinen angefüllete Tafchen: fo tann man bem Gelbftmorber ben Duth nicht ftreiten. Ift es aber ber Strang, ber noch von Underen abget fonitten, ober gemeines Bift, bas burch ben Argt noch aus dem Rorper gefchafft, ober ein Schnitt in ben Sals, ber wieder jugenaht und geheilt werben tann; ben welchen Uttentaten ber Schiftmorber, wenn er noch ges rettet wird, gemeiniglich felbit froh wird und es nie mehr versucht: so ist es feige Verzweiflung aus Ochwar de, nicht ruftige, welche noch Starte ber Gemuthefafe fung ju einer folden That erfordert.

Es sind nicht immer blos verworfene, nichtswurd bige Seelen, die auf solche Beise der Last bes Lebens loszuwerden beschließen; vielmehr hat man von solchen, die für wahre Ehre kein Gefühl haben, dergleichen That nicht leicht zu beforgen. — Indessen da sie doch immer gräßs lich bleibt, und der Mensch sich seibst dadurch zum Scheus sal macht, ist es doch merkwurdig, daß, in Zeitläuften der öffentlichen und für gesehmäßig erklärten Ungerechtigkeit eines

eines revolutionaren Zustandes (a. B. bes Wohlfahrtsaus: schuffes der frangofischen Republik), ehrliebende Danner (1. B. Rolland) ber hinrichtung nach bem Gefes burch Selbstmord zuvorzutommen gefucht haben, ben fie in eie ner constitutionellen felbst murden fur vermerflich ertlart Der Grund bavon ift diefer. Es liegt in jes ber hinrichtung nach einem Befet etwas Befchimpfens bes; weil fie Strafe ift, und wenn jene ungerecht ift, fo tann ber, welcher bas Opfer bes Gefehes wird, Diefe nicht für eine verbiente anerkennen. Diefes aber beweifet er baburch : daß, wenn er dem Tobe einmal ge: meihet morben, er ihn nun lieber wie ein frever Denfch mablt und ihn fich felbft anthut. Daher auch Ens rannen (wie Mero) es fur eine Bunftbezeigung ausgaben. ju erlauben , bag ber Berurtheilte fich felbft umbrachte; meil es bann mit mehr Chre geschah. - Die Dos ralitat aber hievon verlange ich nicht ju vertheidigen.

Der Muth des Rriegers aber ist von dem des Quels tanten noch sehr verschieden, wenn gleich der Duell von der Regierung Nachsicht erhalt, und zewissernaßen Selbsichulfe wider Beleidigung zur Ehrensache in der Ars mee gemacht wird, in die sich das Oberhaupt derselben nicht mischt; ohne sie doch durchs Geset öffentlich erlaubt zu machen. — Dem Duell durch die Finger zu sehen, ist ein vom Staatsoberhaupt nicht wohl überdachtes schreckliches Princip; denn es giebt auch Nichtswürdige, die ihr Leben aufs Spiel sehen, um etwas zu gelten, und die, für die Erhaltung des Staats etwas mit ihrer eigenen Gesahr zu thun, gar nicht gemeynt sind.

Tapferkeit ist gefehmäßiger Muth, in bem, was Pflicht gebietet, felbst ben Berlust bes Lebens nicht zu scheuen. Die Furchtlosigkeit machts allein nicht aus, fondern die moralische Untadelhaftigkeit (mens conscia recti) muß damit verbunden seyn, wie beym Ritter Bar pard (chevalier sans peur et sans reproche).

Von Affecten, die sich felbst in Ansehung ihres Zwecks schwächen.

(Impotentes animi motus,)

5. 75. Die Affecten bes Jorns und ber Schaam haben bas Eigne, baß fie fich felbst in Ansehung ihres Zweckes schwächen. Es find ploglich erregte Gefühle eines Uebels als Beleidigung, die aber durch ihre Defstigeit zugleich unvermögent machen, es abzuwehren.

Wer ist mehr zu fürchten: ber welcher im heftigen Zorn erblaßt ober ber hieben errothet? Der erstes re ist auf der Stelle zu fürchten; ber zwepte besto mehr hinter her (der Rachgier halber). Im ersteren Zustande erschrickt der aus der Fassung gebrachte Mensch vor sich selbst, zu einer Heftigkeit im Gebrauche seiner Gewalt hingerissen zu werden, die ihn nachher reuen möchte. Im zwepten geht der Schreck plöstich in die Furcht über, das das Bewußtsen seines Unvermögens der Selbstwert theibigung sicht dar werden möchte. — Beyde, wenn sie sich durch die behende Kassung des Gemüths Lust max chen können, sind der Gesundheit nicht nachtheilig; wo aber nicht, so sind sie theils dem Leben selbst gefährlich, theils,

theits, wenn ihr Ausbench jurudgehalten wird, hinterlaß fen sie einen Grall b. i. eine Arantung barüber, sich ger gen Beleidigung nicht mit Austand genommen zu haben zwelche aber vermieden wird, wenn sie nur zu Worten kommen können. Go aber sind bepbe Affecten von der Art, daß sie ftumm machen, und sich badurch in einem unvortheilhaften Lichte harstellen.

Der Jadagen fann burch innere Disciplin bes Semuthe noch mobl abgewohnt werben; aber die Odmar de eines übergarten Chrgefühle in ber Ochagm läßt fic nicht fo leicht wegfunfteln. Denn wie Bume fagt (ber felbft mit Diefer Odmade, - Der Blobigfeit offents . lich zu reden, - behaftet war), macht ber erfte Berfuch jur Dreiftigfeit, wenn er fehlichlagt, pur noch ichuchters ner, und es ift tein anderes Mittel, als von feinem Ums gange mit Perfonen, aus beren Urtheil über ben Anftanb man fich menig macht, anhebend, allmablig von ber vermennten Bichtigfeit bes Urtheile Anderer über uns abzutommen und fie hierin innerlich auf ben guß ber Gleiche beit mit ihnen ju ichaben. Die Bewohnheit hierin ber wirft bie Ereymathigfeit, welche von ber Blb bigteit und beleidigenden Dreiftigteit gleichweit entfernt ift.

Wir sympathisten zwar mit ber Schaam bes Inberen, als einem Schmerz, aber nicht mit bem Jorn besselben, wenn er uns die Unreihung zu demselben in diesem Affect gegenwärtig erzählt; benn vor bem, bes in biesem Bustand ift, ift der, welcher seine Erzählung (von einer erlittenen Beleidigung) anhörs, selbst nicht sicher.

Bermunberung (Berlegenheit fich in bas Uners martete ju finden) ift eine bas naturliche Gedantenfpiel querft hemmenbe, mithin unangenehme, bann aber bas Buftromen ber Bebanten ju ber unerwarteten Borffellung befto mehr befordernde und baher angenehme Erregung des Befühle; Erftaunen beißt aber diefer Affect eigente lich aledann nur, wenn man baben gar ungewiß wird, ob bie Babrnehmung machend ober traumend gefchebe. Ein Meuling in ber Belt verwundert fid, über alles; mer aber mit bem Lauf ber Dinge burch vielfaltige Erfahrung bes tannt geworden, macht es fich jum Grundfage, fich über nichts ju vermundern (nihil admirari). Ber bingegen mit forfchendem Blide Die Ordnung ber Datur, in ber großen Dannigfaltigfeit berfelben , nachdentend verfolgt, gerath uber eine Beisheit, beren er fich nicht gewartig mar, in Erftaunen: eine Bewunderung, von ber man fich nicht loereifen (fich nicht genug verwundern) tann; welcher Uffect aber alebann nur burch bie Wernunft ans geregt wird, und eine Urt von beiligem Schauer ift, ben Abgrund bes Ueberfinnlichen fich vor feinen Rugen eroff. nen ju feben.

Von den Affecten, durch welche die Ratur die Gefundheit mechanisch befordert.

§. 76. Durch einige Affecten wird bie Gesundheit von der Natur mechanisch befordert. Dahin gehört vors nemlich bas Lachen und das Weinen. Der Zorn, wenn man (boch ohne Widerstand zu beforgen) brav schels gen barf, ist zwar auch ein ziemlich sicheres Mittel zur Bers

Berbauung, und manche Hausfrau hat feine andere innigliche Motion, als bas Ausschelten der Rinder und bes Gesindes, wie dann auch, wenn sich Kinder und Gesinde nur hieben geduldig betragen, eine angenehme Mudigteit die Lebenstraft durch die Maschine sich gleicht formig verbreitet; aber ohne Gesahr ist dieses Mittel doch auch nicht wegen des besorglichen Widerstandes jes ner Hausgenossen.

Das gutmuthige (nicht hamifche, mit Bitterfeit verg bundene) Lach en ist dagegen beliebter und gedeplis der: namlich bas, was man jenem Derfifden Ronig hatte empfehlen follen, ber einen Preis fur ben ausfehte, "welcher ein neues Bergnugen erfinden murbe." - Bie baben stoffweife (gleichsam convulsivisch) geschehende Ause athmung ber Luft, (von welcher bas Miefen nur ein fleis ner, boch auch belebenber Effect ift, wenn ihr Schall une verhalten ertonen barf), ftartt burch bie heilfame Bes wegung des Zipergfells das Gefühl der Lebenstraft. Es mag nun ein gedungener Doffenreiffer (Barletin) fenn. ber uns ju lachen macht, ober ein jur Befellschaft ber Freunde gehorender durchtriebener Schalt, ber nichts Ars ges im Sinn ju haben icheint, "ber es hinter ben Ohs ren hat" und nicht mitlacht, fondern mit scheinbarer. Einfalt eine gespannte Erwartung (wie eine gespannte Saite) ploglich losläßt: fo ift bas Lachen immer Schwingung der Musteln, bie jur Berbauung gehoren, welche diefes weit beffer beforbert, als es bie Beisheit bes Argtes thun wurde. Auch eine große Albernheit eie ner fehlgreifenden Urtheilstraft tann - freylich aber auf Roften bes vermeyntlich tlugern - eben biefelbe Bir: tung thun. \*)

Das Beinen, ein mit Schluchzen geschehenes (convusitiefches) Sinathmen, wenn es mit Thranenguß verbunden ift, ist, als ein schwerzlinderndes Mittel, gleichfalls eine Borforge der Natur für die Gesundheit, und eine Bittwe, die wie man sagt, sich nicht will trös sten lassen, d. i. die Ergießung der Thranen nicht gehins dert wissen will, forgt, ohne es zu wissen oder eigentlich zu wollen, für ihre Gesundheit. Ein Zorn, der in dies sem Zustande einträte, wurde diesen Ergus, aber zu ihr rem

Denfpiele vom Letteren tann man in Menge geben. will aber nur eines anführen, mas ich aus dem Munde ber verftorbenen Frau Grafinn von R - g habe; einer Dame Die die Zierde ihres Gefchlechts mar. Ben ihr hatte ber Graf Sagramofo, ber damals bie Ginrichtung bes Maltheserritterordens in Volen (aus der Ordination Diroa) gu beforgen den Auftrag hatte, ben Befuch gemacht und gufalligerweise mar ein aus Konigsberg geburtiger, aber in Samburg für die Liebhaberen einiger reichen Raufleute jum naturalienfammler und Auffeher Diefer ibrer Cabinetter angenommener Magister, der feine Berwandten in Dreußen besuchte, bingugetommen, au meldem der Graf, um boch etwas mit ihm zu reden, im gebrochenen Deutsch fprach; "id abe in Amburg eine Ant geabt (ich habe in hamburg eine Sante gehabt); aber die ift mir gestorben". Flugs ergriff ber Magister bas Wort und fragte: "warum liefen Gie fie nicht abziehen und auskopfen"? Er nahm das Englische Wort Ant, welches Cante bedeutet, für Ente, und weil er gleich darauf fiel, fie muffe febr rar gewefen fenn, bedauerte er den großen Schaben. Man fann fich vorftellen, welch es Lachen diefes Migverfiehen erregen mußte.

rem Schaben, balb hemmen; obzwar nicht immer Bebi muth, fondern auch Born Beiber und Rinder in Thranen Denn bas Gefühl feinen verfeben tann. Dhnmacht gegen ein Uebel, ben einem farten Affect (es fen bes Borns ober ber Traurigfeit), ruft bie außern naturlichen Beichen jum Bepftanbe auf, bie bann auch (nach dem Recht bes Schwachern), eine mannliche Scele meniaftens, entwafnen. Diefer Musbrud ber Bartlichfeit als Odmache bes Geschlechts aber barf ben theilnehmen: ben Mann nicht bis jum Beinen, aber boch mohl bis que Thrane im Auge rubren; well er im erfteren Ralle fich an feinem eigenen Gefchlecht vergreifen und fo mit feiner Beiblichfeit bem fdwachern Theil nicht jum Schus Dienen, im zwenten abet gegen bas andere Befchlecht nicht die Theilnehmung beweifen warbe, welche ihm feie ne Mannlichkeit jur Pflicht macht, namlich biefes if Schus ju nehmen: wie es ber Charactet, ben bie Rittete buder bem tapfern Dlann gueignen, mit fich bringt, ber gerade in biefer Befchubung gefest with.

Barum aber lieben junge Lente mehr bas Eragie fiche Schauspiel und fuhren bieses auch lieber auf, wenn fie ihren Aeltern etwa ein Test geben wollen; Alte aber lieber bas Comifche, bis jum Burlesten? Die Urfache bes Etsteren ist jum Theil eben bieseibe, als bie, welche bie Kinder treibt, das Gefährliche zu wagen: vermuthlich durch einen Inflinct der Natur, um ihre Kräfte zu versuchen, zum Theil aber auch, weil ben dem Leichtsinn der Jugend, von den herzbettemmenden oder schreckenden Eindrücken, sobald das Stude geendigt ift, teine Schwermuth übrig bleibt, sondern nur eine anges niese

nehme Mubigfeit, nach einer ftarten inneren Motion, welche aufs neue jur Frohlichteit stimmt. Dagegen vers wischt sich ben Alten dieser Eindruck nicht so leicht und sie tonnen die Stimmung jum Frohsinn nicht so leicht wieder in sich hervorbringen. Ein harletin, der behens den Wich hat, bewirft durch seine Einfalle eine wohlthatis ge Erschütterung ihres Zwergfelles und der Eingeweibe: wodurch der Appetit fur die darauf folgende gesellschaftliche Abendmahlzeit gesichärft und durch Gesprächigkeit ges deplich wird.

### Allgemeine Unmerfung.

Gewisse inneve forperliche Gefühle sind mit Affecten berwandt, sind es aber doch nicht felbst: weil sie nur augenblicklich, vorübergehend sind und von sich keine Spur hinterlassen; dergleichen das Gräufeln ist, welches die Rinder anwandelt, wenn sie von Ammen des Abends Gespenstererzählungen anhören. — Das Schauern, gleichsam mit kaltem Waser übergossen werden (wie beym Regenschauer), gehött auch bahin. Nicht die Wahrnehs mung der Gesahr, sondern der bloße Gedanke von Gessahr, — obgleich man weiß daß keine da ist, — bringt diese Empfindung hervor, die, wenn sie bloße Unwands lung, nicht Ausbruch des Schrecks ist, eben nicht unanges nehm zu sepn scheint.

Der Schwindel und felbst bie Seetrants heit scheint ihrer Urfache nach in die Ciaffe folder ibealen Gefahren ju gehoren. — Zuf einem Bret, was auf der Erde liegt, fann man ohne Manten forts schreiten; liegt es aber über einen Abgrund, ober, für ben der Nervenschwach ist, auch nur über einen Graben; so wird oft die leere Besorgniß der Gesahr wirklich ges schrisch. Das Schwanten eines Schiffs selbst ben gelins dem Binde ist ein wechselndes Sinken und Gehobenwers den. Bep dem Sinken ist die Bestrebung der Natur sich zu heben, (weil alles Sinken überhaupt Borstellung von Gesahr beh sich suhrt), mithin die Bewegung des Magens und der Eingeweide von unten nach oben zu mit einem Anreitz zum Erbrechen mechanisch verbunden, wels cher alsdann noch vergrößert wird, wehn der Patient in der Cajüte zum Kenster berselben hindusschaut und wechs selsweise bald ben himmel bald die See in die Augen bekommt, wodurch die Tauschung eines unter ihm weit chenden Sizes noch mehr gehoben wird.

Ein Acteur, bet felbst talt ift, abrigens aber nut Berstand und startes Bermögen der Einbildungstraft besibt, kann durch einen affectirten (gekunstelten) Affect oft mehr rühren als durch den wahren. Ein ernstlich Bert liebter ist in Gegenwart seiner Geliebten verlegen, unge schiedt und wenig einnehmend. Einer aber, der blos den Berliebten macht und sonst Talent hat, kann seine Bolle so natürlich spielen, daß er die arme betrogene ganz in seine Schlingen bringt; gerade darum, weil sein herz unbefangen, sein Kopf klar und er also im ganzen Gerstütz bes freyen Gebrauchs seiner Geschicklichkeit und Rrafte ist, den Schein des Liebenden sehr natürlich nachs zumachen.

Das gutmuthige (offenherzige) Lachen ift, (ale zum Affect ber Frahlichteit gehörend) gefellig; bas hamis

. 1

fie (Grinfen) feindfelia. Der Zerfreuete (wie Terraf: fon mit der Dachtmuße ftatt ber Perrude auf bem Ropf und bem Bute unter bem Urm, voll von bem Streit aber ben Borgug der Alten und ber Meuen in Anfehung ber Wiffenschaften, gravitatifch einhertretend) giebt oft aum erfteren Anlaß; er wird belacht, barum aber boch nicht ausgelacht. Der nicht unverftanbige Gonne berling wird belächelt, ohne bag es ihm mas fes ftet; er lacht mit. Ein mechanischer (geiftlofer) Lacher ift ichaal und macht bie Gefellichaft ichmachlos Der barin gar nicht lacht, ift entweber gramlich ober pes Rinder , vornehmlich Dadochen muffen frub bantisch. jum freymuthigen ungezwungenen Lacheln gewohnt were ben; denn die Erheiterung ber Gefichtszuge hieben bruck fich nach und nach auch im Inneren ab und begrindet eine Disposition jur Frohlichfeit, Freundlichfeit und Gefelligfeit, welche biefe Annaherung jur Tugend bes Bohlmollens fruhzeitig vorbereitet.

Einen in der Gefellschaft jum Stichblatt Des With bes (jum Besten) zu haben, ohne doch stachlicht zu sein Gebott ohne Anzüglichkeit, gegen ben der Andere mit dem seinigen zu ähnlicher Erwiederung getüstet, und so vin frohliches Lachen in sie zu bringen bereit ist, ist eine gutmuthige und zugleich cultivirende Belebung derselben. Geschieht dieses aber auf Rosten eines Einfaltspinsels, den man, wie einen Ball, dem anderen zuschlägt, so ist das Lachen, als schadenfroh, wenigstens unfein, und geschieht es an einem Schmarober, der sich Schweigenss halber zum muthwilligen Spiel hingiebt oder zum Narzen machen läßt, ein Beweis vom schlechen Geschmad

fowohl, als stumpfen moralischen Gefühl berer, die daw über aus vollem halfe lachen können. Die Stelle eines hofnarren aber, der zur wohlthätigen Erschüttes rung des Zwergsells der höchsten Person durch Anstiches lung ihrer vornehmen Diener die Mahlzeit durch Lachen würzen soll, ist, wie man es nimmt, über oder unter aller Critik.

### Bon ben Leibenschaften.

fehung einer gewissen Begierde, die vor der Borstellung ihres Gegenstandes vorhergeht, ist der hang (propensio). — Die innere Nothigung des Begehrungss vermögens zur Besisnehmung dieses Gegenstandes, ehe man ihn noch kennt, der Instinet (wie der Begatstungstrieb, oder der Aelterntrieb des Thiers seine Jung ge zu schüchen u. d. g.). — Die dem Subject zur Res gel (Gewohnheit) dienende sinnliche Begierde heißt Reigung (inelinatio). — Die Neigung, durch welche die Vernunft verhindert wird, sie, in Ansehung einer gewissen Bahl, mit der Summe aller Neigungen zu vergleichen, ist die Leidenschaft (passio animi).

Man sicht leicht ein, daß Leidenschaften, weil sie sich mit der ruhigsten Ueberlegung zusammenpaaren lass fen, mithin nicht unbefonnen seyn durfen, wie der Affect, daher auch nicht stürmisch und vorübergehend, fondern sich einwurzelnd, selbst mit dem Vernünstein zusammen bestehen können, — der Freyheit den größten Abbruch thun, und wenn der Affect ein Rausch ist, die Leidenschaft weine

eine Rrantheit fep, welche alle Arzeneymittel verabs scheut und baber weit schlimmer ift, als alle jene vorübers gehende Gemuthsbewegungen, die doch wenigstens den Borsah rege machen, sich zu bessern; fatt tessen die letzter eine Bezauberung ift, die auch die Besserung auss schlägt.

Man benennt die Leidenschaft mit dem Worte Sucht (Chrfucht, Rachfucht, Berrichfucht u. b. q.), auffer bie ber Liebe nicht, in dem Berliebtfenn. Die Urfache ift, weil wenn die lettere Begierde (burd ben Benug) befriedigt worden, die Begierde, wenigstens in Anfehung eben berfelben Perfon, jugleich aufhort, mits bin man wohl ein leidenschaftliches Berliebtseyn ifo lange ber andere Theil in ber Weigerung beharrt), aber feine phyfifche Liebe, als Leibenschaft, aufführen tann; meil fie in Anfehung bes Objects nicht ein beharrliches Princip enthalt. Leidenschaft fest immer eine Maxime bes Subjects voraus, nach einem, von der Meigung ibm vorgeschriebenen, Zwecke zu handeln. Sie ift alfo jedere geit mit ber Bernunft beffelben verbunden und bloken Thieren fann man teine Leibenschaften benlegen; fo menig. wie reinen Bernanftwefen. Chrfucht, Rachfucht u. f. m. weil fie nie volltommen befriedigt find, werden chen barum unter Die Leibenfchaften gegablt, als strantheiten. wider die es nur Palliativmittel giebt.

5. 78. Leidenschaften find Krebsschäden für die reine praktische Vernunft und mehrentheils unheilbar; weil der Kranke nicht will geheilt seyn und fich der Herrischt, durch den dieses allein geschehen könnte. Die Vernunft geht auch im Sinnlichs prass

veactifden vom Allgemeinen gum Befonderen nach bem Brundfate: nicht Giner Reigung ju gefallen bie übrigen alle in Schatten ober in ben Binfel ju ftellen, fondern darauf ju feben, bag jene mit ber Summe aller Reis gungen jufammen befiehen tonne. - Die Ehrber gierbe eines Menichen mag immer eine burch die Bers nunft-gebilligte Richtung feiner Meigung feyn; aber bet Chrbegierige will boch auch von andern geliebt feyn, er bebarf gefälligen Umgang mit Underen, Erhaltung fels nes Bermogenjuftandes u. b. g. mehr. Ift er nun aber leiden fchaftlich : ehrbegierig, fo ift er blind far biefe Amere, bazu ihn doch feine Reigungen gleichfalls einlag ben, und daß er von andern gehaft, ober im Umgange gefloben ju werben, oder burch Aufwand ju verarmen Gefahr lanft, - bas überfieht er alles. Es ift Thorheit (ben Theil feines Zwecks jum Gangen ju machen), bie der Bernunft, felbit in ihrem formalen Princip, ges rade widerfpricht.

Daher sind Leidenschaften nicht blos, wie die Afsfecten, unglückliche Gemuthsstimmungen, die mit viel Uebeln schwanger gehen, sondern auch ohne Ausnahme bose und die gutartigste Begierde, wenn sie auch auf das geht, was (der Waterie nach) zur Tugend z. B. der Wohlthätigkeit gehörte, ist doch (der Form nach), so batd sie in Leidenschaft ausschlägt, nicht blos pragmatisch verderblich, sondern auch moralisch verwerslich.

Der Affect thut einen augenblicklichen Abbruch an ber Freyheit und der Berrichaft über fich felbft. Die Leibenschaft giebt fie auf und findet ihre Luft und Befriet Da tie

bigung am Sclavensinn. Weil indessen die Bernunft mit ihrem Aufruf zur innern Frezheit boch nicht nachläßt, fo seufzt der Unglückliche unter seinen Ketten, ron denen er sich gleichwohl nickklosreißen kann: weil sie gleichsamischen mit seinen Gliedmaßen verwachsen sind.

Gleichwohl haben die Leidenschaften auch ihre Lobe redner gefunden (denn mo finden die fid) nicht, wenn eine mal Bosarticfeit in Grundfagen Plat genommen hat ?) und ce heift: "daß nie etwas Großes in der Belt ohne haftige Leibenschaften ausgerichtet worben, und bie Bors fehung felbft habe fie weislich gleich als Springfebern in Die menfdliche Ratur gepflangt." - Bon ben manchers Ien Meigungen mag man mohl diefes zugefiehen, berer. als eines natürlichen und thierischen Bedürfniffes, bie lebende Ratur (felbft die bes Denfchen) nicht entbehren Aber daß fie Leiden ich aften merden burfe tonn. ten, ja wohl gar follten, hat bie Borfehung nicht gewollt und fie in Diefem Befichtspunct vorftellig ju machen. mag einem Dichter verziehen werden namlich mit Pove gu fagen : "ift bie Bernunft nun ein Magnet, fo find bie Leidenschaften Winde"); aber ber Philosoph barf diesen Brundfag nicht an fich tommen laffen, felbft nicht um fie als eine proviforifche Veranfialtung ber Vorfehung gu preifen, welche absichtlich, ebe das menfchliche Gefchlecht sam gehörigen Grade ber Cultur gelangt ware, fie in bie menfchliche Matur gelegt hatte.

÷

Sintheilung der Leidenschaften.

Sie werben in bie Leibenschaften ber natürlie chen (angebohrnen) und die ber aus ber Eultur ber Mens

Menfchen hervorgehenden (erworbenen) Reigung eins getheilt.

Die Leibenschaften ber ersteren Gattung sind bie Frenheits und Geschlechtsneigung, beyde mit Affect verbunden. Die der zwenten Gattung sind Ehrsucht, herrschsucht und habsucht, welche nicht mit dem Ungestüm eines Affects, sondern mit der Beharrlichkeit einer auf gewisse Zwede angelegten Maxime verbunden sind. Jene konnen erhiste (passiones ardentes), diese, wie der Geit, kalte Leidenschaften (frigidae) genannt werden. Alle Leidenschaften aber sind immer nur von Menschen auf Menschen, nicht auf Caschen, gerichtete Bezierden und man kann zu einem fruchts baren Acker, oder dergleichen Kuh, zwar zur Benuhung derselben viel Reigung, aber keine Affection (welche in der Neigung zur Gemeinschaft.

#### A.

Bon ber Frenheitsneigung als Leidenschaft.

§. 79. Sie ift die heftigste unter allen am Nas turmenschen, in einem Zustande, ba er es nicht vermeis ben fann, mit Underen in wechselseitige Anspruche zu kommen.

Wer nur nach eines Inderen Wahl glücklich fenn kann, (diefer mag nun fo wohlwollend fenn, als man immer will) fühlt fich mit Recht unglücklich. Denn welche Gewährleiftung hat er, daß fein machtiger Rebenmensch

in bem Urtheile über bas Bohl mit bem feinen gufam: menstimmen merbe? --Der Wilde (noch nicht an Uns termurfigtelt gewohnte) tennt tein großeres Unglud als in biefe zu gerathen und bas mit Recht, fo lange noch tein offentlich Gefet ihn fichert: bis ihn Disciplin alle malig baju gedulbig macht hat. Daber fein Buftand bes beständigen Rrieges, in ber Absicht andere fo weit wie möglich von fich entfernt ju halten und in Buftencien ger: freut zu leben. Ja bas Rind, welches fich nur eben bem Mutterlichen Schoofe entwunden hat, fcheint, jum Uns terschiebe von allen andern Thieren, blos deswegen mit lautem & fchrop in bie Belt ju treten; weil es fein Un: vermogen, fich feiner Gliedmaßen ju bedienen, für 2 wang ansieht und fo feinen Anspruch auf Frenheit (wovon tein anderes Thier eine Borftellung hat) fo fort ankandigt \*). - Romandische Wölker, die, indem fie (als

Deucres, als Dichter, wendet dieses in ber That mertwurdige Phanomen im Thierreiche anders:

> Vagituque locum lugubri complet ut acquom 'st Quoi tantum'n vita restet transire malorum?

Diesen Prospect kann das neugebohrne Kind nun wohl nicht haben; aber daß das Gesühl der Unbehaglichkeit in ihm nicht vom körperlichen Schmerz, sondern von einer dunkeln Idee (oder dieser analogen Vorskellung) von Frenheit und der hinderniß derselben, dem Unrecht, herrühre, entsecht sich durch die, ein paar Monate nach der Geburt, sich mit seinem Geschren verbindende Ehranen: wels des eine Art von Erbitterung anzeigt, wenn es sich gewissen Gegenstände zu näheren, oder überhaupt nur seinen Zustand zu verändern bestrebt ist und daran sich gebinz

(als hirtenvölfer) an keinen Boben geheftet sind, 3. B. bie Araber, hangen so stark an ihrer, obgleich nicht völlig zwangsfreyen Lebensart und haben dabey einen so hohen Geist, mit Berachtung auf die sich an bauende Wöhler herabzusehen, daß die davon unzertrennliche Mühzseligteit in Jahrtausenden sie davon nicht hat abwendig machen können. Blose Jaydvölker (wie die Olennis Tungusi) haben sich sogar durch dieses Freyheitsgefühlt (von den andern mit ihnen verwandten Stämmen getrennt) wirklich veredelt. — So erweckt nicht allein der Freyheitsbegriff unter moralischen Gesehen einen Affect, der Enthusiasm genannt wird, sondern die blos sinnliche Borzstellung der außeren Freyheit erhebt die Neigung darinzu beharren oder sie zu erweitern durch die Analogie mit dem Rechtsbegriffe bis zur heftigen Leidenschaft.

Man nennt ben bloffen Thieren auch tie heftigste Reigung (z. B. der Geschlechtsvermischung) nicht Leidens schaft; weil sie keine Vernunft haben: die allein den Bes griff der Freyheit begründet und womit die Leidenschaft in D 4 Cole

hindert fühlt. — Diefer Trieb, seinen Willen zu haben und die Berhinderung daran als eine Beleidigung aufzüsnehmen, zeichnet sich durch seinen Ton auch besonders aus und läst eine Bosartigkeit hervorscheinen, welche die Mutzter zu bestrafen sich genothiget sieht, aber gewöhnlich durch nach hestigeres Schrenen erwiedert wird. Eben dasselbe geschieht, wenn es durch seine eigene Schuld fällt. Die Jungen anderer Thiere spielen, die des Menschen zanken frühzeitig unter einander und es in, als ob ein gewisser Rechtsbegriff (der sich auf die ausere Frenheit bezieht) sich mit der Thierheit zugleich entwickle und nicht eiwa allmählich ersent werde.

Collifion tommit; beren Musbruch alfo bem Denfchen gus gerechnet werden tann - Man fagt zwar von Den fchen, daß fie gemiffe Dinge leiben ich aftlich lieben (ben Trunt, bas Spiel, Die Jagd) ober haffen (g. B. ben Biefam, ben Brandmein): aber man nennt biefe verschiedene Reigungen ober Abneigungen nicht eben fo viel Leiden fcaften, weil es nur fo viel verschiedene Inftintte, b i. fo vielerlen blos, Leiben bes im Ber gehrungsvermogen find und baher nicht nach ben Objecten bes Begehrungevermögens als Onchen (beren es uni gablige giebt), fondern nach bem Princip des Gebrauchs ober Misbrands, ben Menfchen von ihrer Perfon und Frenheit unter einander machen, ba ein Menfc ben Affe beren blos jum Mittel feiner Zwecke macht, claffificirt ju werben verbienen. - Leibenfchaften geben eigentlich nur auf Menschen und tonnen auch nur durch fie befriedigt merben.

Diese Leibenschaften sind Chriucht, Herriche fucht, Sabsucht.

Da sie Reigungen sind, welche blos auf ben Besige ber Mittet gehen, um alle Neigungen, welche unmittels bar den Zweck betreffen, zu befriedigen, so haben sie in so fern den Anstrich der Bernunst: nämlich der Jdee eis nes mit der Freyheit verbundenen Vermögens, durch wels ches allein Zwecke überhaupt erreicht werden können, nachs zustreben. Der Besig der Mittel zu beliebigen Abssichten reicht allerdings viel weiter, als die auf eine einz zelne Reigung und beren Befriedigung gerichtete Reis gung. — Sie können auch daher Neigungen des Wahs

nes genannt werden; welcher darin besteht: die bloße Meinung Underer vom Werthe ber Dinge bem wirklichen Werthe gleich ju schätzen.

B.

Won ber Rachbegierde als Leibenschaft.

6. 80. Da Leibenschaften nur von Denichen auf Menfchen gerichtete Neigungen fenn konnen, fo fern biefe auf, mit einander jufammenftimmende ober einander wie berftreitende, Zwede gerichtet, b. i. Liebe oder Saf find; ber Mechtsbegriff aber, weil er unmittelbar aus bem Ber griff ber außern Frenheit hervorgeht, weit wichtiger und ben Willen weit ftarter bewegender Untrieb ift, als ber des Wohlwollens: fo ift der Sag aus dem erlittenen Uns recht, b. i. die Rachbegierde, eine Leibenfchaft, welche aus ber Ratur bes Menschen unwiderstehlich hers vorgeht und, fo bosartig fie aud ift, boch bie Maxime ber Bernunft; vermoge ber erlaubten Rechtsbegiere de, beren Analogon jene ift, mit der Reigung verfloche ten und eben badurch eine der heftigsten und am tiefften fich einwurzelnden Leibenschaften; bie, wenn . fie erloschen ju fepn fcheint, boch immer noch ingeheim einen Sag, Groll genannt, als ein unter ber Afche glimmenbes Reuer, überbleiben läßt.

Die Begierbe, in einem Zustande mit seinen Mitmenschen und in Verhältniß zu ihnen zu sepn, da jes dem das gr Theil werden kann, was das Recht will, ist freylich teine Leidenschaft, sondern ein Bestimmungs: grund der fregen Willtufr durch reine practische Vernunft.

Aber bie Erreg barteit berfelben burch bloge Selbft liebe, b. i. nur ju feinem Bortheil, nicht jum Behuf einer Gefetgebung für jebermann, ift finnticher Antrieb bes Saffes, nicht ber Ungerechtigfeit, fonbern bes gegen uns Ungerechten: welche Reigung (ju verfolgen und ju gerftoren), ba ihr eine Joee, obzwar freplich felbfifuchtig angewandt, jum Grund liegt, die Rechtsbegierde gegen ben Beleidiger in Leibenschaft ber Biebervergeltung vers wandelt, die oft bis jum Mahnfinn heftig ift, fich felbft dem Berberben anstuseben, wenn nur ber geind bemfele ben nicht entrinnt und (in der Blutrache) Diefen Saf gar felbft zwifden Bolterichaften erblich zu machen; weil, wie es heift, bas Blut bes Beleidigten, aber noch nicht Bes radbeten, fchrepe, bis bas unichulbig vergaffene Blut wieder burch Blut - follte es auch bas eines feiner uns foulbigen Madtommen feyn - abgewaschen wird.

C.

Von ber Neigung genn Vermogen, Ginfluß überhaupt auf andere Menschen zu haben.

§. 81. Diese Neigung nahert sich am meisten ber technische practischen Vernunft, d. i. der Alugheitsmaris me. — Denn anderer Menschen Neigungen in seine Sewalt zu bekommen, um sie nach seinen Absichten lens ten und bestimmen zu können, ist beynahe eben so viel als im Besit anderer, als bloser Werkzeuge seines Willens, zu seyn. Rein Wunder, daß das Streben wach einem solchen Vermögen, auf Andere Einsluß zu haben, Leidenschaft wird.

Diefes Vermögen enthalt gleichsam eine breyfache Macht in sich: Ehre, Egwaft und Gelb; durch die, wenn man im Besit berselben ist, man jedem Menschen, wenn nicht durch einen dieser Einstütse, doch durch den andern beysommen und ihn zu seinen Absichten brauchen tann. — Die Neigungen hiezu, wenn sie Leidenschaften werden, sind Ehrfucht, Herrschlucht und Habs such fucht. Freylich das hier ber Mensch der Ged (Betros gene) seiner eigenen Neigungen wird und im Gebrauch solcher Mittel seinen Endzweck versehlt; aber wir reden hier auch nicht von Betsheit, welche gar teine Leidensschaften verstattet, sondern nur von der Klugheit, mit welcher man die Narren handhaben tann.

Die Leibenschaften überhaupt aber, so heftig fie and immer, als sinnliche Triebsedorn, sepn mogen, sind boch in Ansehung bessen, was die Sermante dem Menschen vorsichreibt, lauter Schwachen. Daher bas Bermögen bes gescheuten Mannes, jene ju feinen Absichten zu gebrauchen, verhältnismäßig besto kleiner seyn darf, fe größer die Leibenschaft ift, die den anderu Menschen beherrscht.

Ehrfucht ist die Schwäche ber Menschen, wegen ber man auf sie burch ihre Meynung, Gerrschlucht burch ihre Furcht und Sabsucht durch ihr eigenes Insteresse Einstuß haben tann. — Allerwärts ein Sclas vensinn, durch den, weun sich ein Anderer besselben bes mächtigt, er das Bermögen hat, ihn durch seine eigenen Neigungen zu seinen Absichten zu gebrauchen. — Das Bewußtseyn aber dieses Vermögens an sich und des Besselben der Mittel seine Neigungen zu befriedigen, erregt die Leidenschaft mehr noch, als der Gebrauch berfeiben.

#### Ehr such t.

S. 32. Sie ift nicht Ehrliebe, eine Hochschahung bie ber Mensch von Anderen, wegen seines inneren (mos ralischen Werths, erwarten darf, sondern Bestreben nach Ehrenruf, wo es am Schein genug ift. Man darf bem Hochmuth (einem Ansinnen an Andere, sich selbst in Bergleichung mit und selbst, gering zu schähen, eine Thore heit die ihrem eigenen Zweck zuwider handelt) — diesem Hochmuth, sage ich, darf man nur schme ich ein, so hat man durch diese Leidenschaft des Thoren über ihn Ges walt. Schmeichler \*), Jaherren, die einem bedeutenden Mann gern das große Wort einraumen, nähren diese ihn schwachmachende Leidenschaft und sind die Verderver der Großen und Mächtigen, die sich biesem Zauber hingeben.

Hoch muth ist eine verfehlte, ihrem eigenen Zwed entgegen hanvelnde, Ehrbegierbe, und kann nicht als ein absichtliches Mittel, andere Menschen (die er von sich abstäht) zu seinen Zwecken zu gebrauchen, angesehen wers ben; vielmehr ist der Hochmuthige das Instrument der Scheime, Narr genannt. Einsmals fragte mich ein sehr vers

\*) Das Wort Schmeichter hat wohl uranfänglich Schmiegter heiffen follen (einen ber fich schmiegt und biegt), um einen einbilderischen Machtigen, selbst durch seinen Hochmuth, nach Belieben zu leiten; so wie das Bort Heuchter (eigentlich sollte es hauchter geschrieben werden) einen, seine fromme Demuth vor einem vielverzmögenden Geiflichen durch in seine Nebe gemischte Stoßfunfter vorspiegelnden Betrüger, — hat bedeuten sellen.

vernünftiger, rechtschaffener Kaufmann: "warum ber Jochmuthige jederzeit auch niederträchtig sey" (jener hatte nämlich die Erfahrung gemacht: daß der mit seinem Reichthum, als überlegener Handelsmacht, großthuende, beym nachher eingetretenen Berfall seines Vermögens, sich auch tein Bedenken machte, zu kriechen). Meine Meis nung war diese: daß, da der Hochmuth das Ansunen an einen Anderen ist, sich selbst, in Vergleichung mit jenem, zu verachten; ein solcher Gedanke aber niemand in den Sinn kommen kann als nur dem, welcher sich selbst zu Niederträchtigkeit bereit fühlt, der Hochmuth an sich solch von der Niederträchtigkeit folcher Menschen ein nie trägendes vorbedeutendes Kennzeichen abgebe.

b.

#### Herrschlucht.

Diese Leidenschaft ist an sich ungerecht und ihre Meußerung bringt alles wider sich auf. Sie fangt aber von der Furche an, von andern beherrscht zu werden und ist darauf bedacht, sich ben Zeiten in den Vortheil der Gewalt über sie zu seizen; welches doch ein mistiches und ungerechtes Mittel dazu ist, andere Menschen zu seinen Absichten zu gebranchen; weil es theils den Widerstand aufruft und unt lug, theils der Frenheit unter Ses seizen, worauf jedermann Anspruch machen kann, zuwis der und ung erecht ist. — Was die mittelbare Beherrschungskunst betriffe, z. B. die des weiblichen Ges schlechts durch Liebe, die es dem mannlichen gegen sich einslößt, diesen zu ihren Absichten zu brauchen, so ist sie unter jenem Titel nicht mit begriffen; weil sie keine Ges walt

walt ben sich führt, sondern den Unterthänigen durch seine eigene Neigung zu beherrschen und zu fesseln weiß. — Richt als ob der weibliche Theil unsrer Gattung von der Neigung über den mannlichen zu herrschen, frey wäre (wovon gerade das Gegentheil wahr ist), sondern weil es sich nicht desselben Mittels zu dieser Absicht als das Mannliche bedient, nämlich nicht des Vorzugs der Etärs te (als welche hier unter dem Worte herrschen ger meint ist), sondern der Reiße, welche eine Neigung des andern Theils, beherrscht zu werden, in sich enthäte.

c.

## Habsucht.

Geld ift die Lofung und, men Plutus begunt . fligt, vor dem offnen fich alle Pforten, die vor dem mine ber Reichen verschloffen find. Die Erfindung diefes Dit tels, welches fonft teine Braud, barteit hat menigftens nicht haben darf) ale blos jum Bertehr bes fleifes der Menfchen, hiemit aber auch alles Phyfifch guten unter ihnen zu bienen, vornehmlich nachdem es burch Detalle reprafentirt wird, hat eine Sabfucht hervorgebracht, die anlett, auch ohne Benug, in bem bloffen Befite, felbit mit Bergichtthuung (bes Beigigen) auf allen Gebrauch, eine Macht enthalt, von der man glaubt, daß fie ben Mangel jeder anderen ju erfeten hinreichend fen. Diefe gang geiftlofe, wenn gleich nicht immer moralisch vers werfliche, boch blos medianifch geleitete Leidenschaft, wels de vornehmlich dem Alter (jum Erfaß feines natürlichen Unvermögens) anhängt und bie jenem allgemeinen Dietel, feines großen Ginfluffes halber, auch fchled,thin ben Dar

men eines Bermogens verschafft hat, ift eine folche, bie, wenn fie eingetreten ift, teine Abanderung verstattet und, wenn die erfte ber breven gehaft, die zweyte gefürchtet, sie, ale die britte verachtet macht \*).

Von der Neigung des Wahnes als Leidenschaft.

6. 83. Unter bem Bahne, als einer Triebfeber ber Begierben, verftebe ich bie innere practifche Taus foung, bas Subjective in der Bewegurfache fur objectiv au halten. - Die Matur will von Beit ju Beit ftartere Erregungen der Lebenstraft, um die Thatigfeit des Mens fchen aufzufrifchen, bamit er nicht im blofen Geniefen Das Gefühl bes Lebens gar einbuffe. Bu biefem Zwecke bat fie fehr weife und wohlthatig bem von Ratur faulen Dienfchen Gegenftande, feiner Ginbilbung nach, als wirklie de Zwede (Erwerbungsatten von Chre, Gewalt und Geld) ppraefpienelt, Die ibm, Der ungern ein Befchafte unternimmt, boch genug ju fchaffen machen und mit Dichtsthun viel zu thun geben; woben bas Intere effe, mas er baran nimmt, ein Intereffe bes bloffen Bahnes ift und Die Datur alfo wirfiich mit bem Dens fchen fpielt und ihn , bas Oubject) ju feinem Zwecke fpornt : indeffen daß biefer in der Ueberredung fieht (ob, ectiv), fich felbit einen eigenen Zwed gejest ju haben. - 'Diefe Deit guns

Dier ift die Werachtung im moralischen Sinne zu verfteben; benn im burgerlichen, wenn es fich zutrifft, baß, wie Pope fagt.,, ber Teufel in einem goldenen Regen von funfzig auf hundert dem Bucherer in ten Schoos fallt und fich seiner Seele bemachtigt "bewundert vielinehr ber große haufe ben Daun, ber so große handelsweisheit beweitet.

gungen bes Wahnes find, gerade barum, weil bie Phans tafte baben Selbitichopferinn ift, dazu geeignet, im im hochften Grade leiden ich aftlich zu werben, vornehms lich wenn fie auf einen Wettstreit ber Menfchen ans gelegt find.

Die Spiele bes Knaben im Ballfchlagen, Ringen, Bettrennen, Coldatenspielen: - weiterhin des Dans nes im Schach ; und Rartenfpiel (mo in ber einen Beichaffe tigung ber blofe Borging bes Berftandes, in der zwepten qualeich der baare Seminn beabsichtigt wirb): endlich bes Burgers , ber in offentlichen Gefellichaften mit garo ober Wurfeln fein Glud verfucht, - werden insgefammt uns wiffentlich von der weiferen Ratur ju Bagftucen, ihre Rrafte im Streit mit anderen ju versuchen, angespornt: eigentlich bamit die Lebenstraft überhaupt vor dem Ermats ten bewahrt und rege erhalten werbe. Zwen folche Streis ter glauben, fie fpielen unter fid; in der That aber fvielt Die Matur mit benben, wovon fie die Bernunft flar übers jeugen fann, wenn fie bedenten, wie fchlecht die von ihr nen gemablten Mittel ju ihrem Bwecke paffen. - Aber Das Wohlbefinden mahrend diefer Erregung, weil es fic mit (obgleich übelgedeuteten) Ideen des Wahnes vers fcwiftert, ift eben barum die Urfache eines Sanges que beftigften und lange baurenden Leidenschaft \*).

Meis

\*) Ein Mann in hamburg, der ein ansehnliches Vermögen bafelbst verspielt hatte, brachte nun seine Zeit mit Zusehen der Spielenden zu. Ihn fragte ein anderer, wie ihm zu Muthe ware, wenn er daran dachte, ein solches Vermögen einmal gehabt zu haben. Der erstere antwortete: "wenn ich es noch einmal besäse, so wüßte ich doch nicht es auf angenehmere Art anzuwenden.

Reigungen bes Wahnes machen ben schwachen Menischen aberglaubisch und ben Aberglaubigen schwach, b i. geneigt, von Umftanben, die feine Raturursachen (etwas zu fürchten ober zu hoffen) sein können, dennoch interessante Wirtungen zu erwarten. Idger Fischer, auch Spieler (vornehmlich in Lotterien) sind aberglautisch und der Wahn, der zu der Lausch ung: das Subjective für objectiv, die Stimmung bes inneren Sinnes für Erstenntiss der Sache selbst zu nehmen, verleitet, macht zuf gleich den Sang zum Aberglauben begreislich.

#### Bon bem hochsten physischen Gut.

S. 84. Der größte Sinnengenuß, ber gar feine Beymifchung von Etel bey sich führt, ift, im gefundent Zustande, Ringe nach ber Arbeit. — Der Sang jur Ruhe ohne vorhergehende Arbeit in jenem Auftandeist Faulheit. — Doch ist eine etwas longe Weigerung, wiederum an feine Geschäfte zu gehen, und bas suße far niente zur Rräftensammlung darum noch nicht Kaultheit; weil man (auch im Spiel) angenehm und boch zus gleich nühlich beschäftigt sehn kann, und auch bet Wechsel ber Arbeiten, ihrer specifischen Beschaffenheit nach, jugleich so vielfältige Etholung ist: ba hingegen an eine schwere unvollendet gelassene Arbeit wieder zu gehen, ziemliche Entschofenheit erförvert:

Unter ben brey Laftern: Faulheit, Keigheit und Falfchheit, icheint bas erftere bas verächtlichfte ju fenn. Allein in diefer Beurtheilung tann man bem Menichen oft fehr unrecht thun. Denn die Natut hat auch den Abichen für anhaltende Arbeit manehem Subject weislich in feinen fur ihn fowohl ale Unbere beilfamen Sinftinct gelegt; weil biefes etwa teinen langen ober oft wieberholten Rraftenaufwand ohne Erichopfung vertrug, fondern gemiffer Paufen ber Erholung bedurfte. Demes trius hatte baber nicht ohne Grund immer auch biefer Unbolbin (ber Kaulheit) einen Altar bestimmen tonnen; indem, wenn nicht Faulheit noch bagwifden trate, bie raft fofe Bosheit weit mehr Uebels, als jest noch ift, in ber Welt veraben marbe; wenn nicht Feigheit fich ber Menfchen erbarmte, ber friegerifche Blutdurft Die Menfchen balb aufrieben murbe, und, mare nicht falfche heit [ba namlid unter vielen fich jum Complott vereints genden Bofewichtern in großer Bahl (1. B. in einem Res giment) immer einer fenn wird, ber es verrath], ben ber angebornen Bosartigfeit ber menfchlichen Datur gange Staaten bald gefiargt fenn murden.

Die ftarfften Untriebe ber Datur, welche bie Stelle ber unfichtbar bas menfchliche Befchlecht burch eine bobere, das phyfifche Beltbefte allgemein beforgende Bernunft (des Beltregierers) vertreten, ohne bag menfchliche Bernunft bagu binmirten barf, find Liebe gum Leben, und Liebe jum Gefchlecht; bie erftere um bas Inbivi, buum, bie zwepte um die Species ju erhalten, ba bann burd Bermifdung ber Gefdlechter im Bangen bas Leben unferer mit Bernunft begabten Gattung fortich reit tend erhalten wird, unerachtet Diefe abfichtlich an ihrer eigenen Ber ftorung (burd Rriege) arbeitet; welche boch bie immer an Eultur machfenden vernunfrigen Gefchopfe, felbft mitten in Rriegen, nicht binbert, bem Denfchens gefchlecht in tommenben Jahrhunderten einen Glucffelige teiteguftand, ber nicht mehr rudgangig feyn wird, im Profpect ungweybeutig vorzustellen.

Won dem hochsten moralisch-physischen Gut.

fische und moralische können nicht zusammen ges mischt werden; denn so murden sie sich neutralistren und zum Zweck der wahren Glückseligkeit gar nicht hinmirken; sondern Reigung zum Wohlle ben und Tugend im Rampse mit einander, und Einschräntung des Princips der ersteren durch das der letzteren machen zusammenston send den ganzen Zweck des wohlgearteten, einem Theil nach sinnlichen, dem anderen aber moralisch intelletzuels len Menschen aus; der aber, weil im Gebrauch die Bers mischung schwerlich abzuhalten ist, einer Zersehung durch gegenwirkende Mittel (reagentia) bedarf, um zu wissen, welches die Elemente und die Proportion ihrer Verbinz dung ist, die, mit einander vereinigt, den Genuß einer gestitteten Glückseligkeit verschaffen können.

Die Denkungsart der Vereinigung des Bohllebens mit der Tugend im Umgange ist die humanitat. Es kommt hier nicht auf den Grad des ersteren an; denn da fordert einer viel, der andere wenig, was ihm dazu erforderlich zu fenn bunkt, sondern nur auf die Art des Verhältnisses, wie die Neigung zum ersteren durch das Geseh des lehteren eingeschränkt werden soll.

Die Umganglichkeit ift auch eine Lugend, aber bie Umgangeneigung wird oft jur Leidenschaft. Benn aber gar ber gesellschaftliche Genuß, prahlerisch, durch Berschwendung erhöhet wird, so hort biese falsche Um; ganglichkeit auf, Tugend zu seyn und ift ein Bohlleben, was ber humanität Abbruch thut.

Mufit, Tang und Spiel machen eine fprachlofe Get fellschaft aus (benn die wenigen Borte, die jum letteren ubthig find, begrunden feine Conversation, welche wechs felfeitige Mittheilung bet Gebanten fodert). Spiel welches, wie man vorgiebt, nur jur Ausfüllung bes Leeren ber Conversation nach ber Safel bienen foll, ift bod gemeiniglich bie Sauptfache: als Erwethmittel, wie ben Affecten ftart bewegt werben, we eine gewiffe Com vention des Eigennuges, einander mit det größten Soft lichfeit ju planbern, errichtet, und ein volliger Egoism, fo lange bas Spiel bauert, jum Grundfage gelegt wirb, ben teiner verlangnet; von welcher Conversation, bei aller Eultur, bie fie in feinen Danieren bewirten mag, die Vereinigung bes gefelligen Bohllebens mit der Tut gend, und hiemit bie mahre Sumanitat fowerlich fic mabre Beforderung versprechen durfte.

Das Wohlleben, was zu ber letteren noch am bestern jusammen zu stimmen scheint, ift eine gute Dahlzeit in guter (und wenn es senn kann auch abwechselnder) Gefellschaft; von der Chestersield sagt: daß sie nicht unter der Zahl der Grazien und auch nicht über die der Musen seyn musse.\*)

Wenn ich eine Tischgefellschaft aus lauter Mannern von Geschmad (afthetisch vereinigt) nehme \*\*), so wie sie nicht

<sup>\*)</sup> Bebn an einem Difche; weil ber Birth, ber Die Gafte bedient, fich nicht mitgablt.

<sup>\*\*)</sup> In einer festlichen Tafel, an welcher die Anwesenheit ber Dame die Frenheit der Chapeaus von selbst aufs Gesttete binschankt, ift eine bisweilen fich ereugnende plogliche Stile

nicht blos gemeinfchaftlich eine Dahlzeit , fonbern einans ber felbft ju genießen die Absicht haben, (ba bann ihre Rahl nicht viel über bie Bahl ber Gragien betragen fann): fo muß biefe tleine Tifchgefellichaft nicht fowohl bie leibe liche Befriedigung, - Die ein jeber auch fur fich allein baben tann - fonbern bas gefellige Bergnugen, wogu iene nur bas Behitel ju fenn fcheinen muß, jur Abficht haben : wo bann jene Bahl eben hinreichend ift, um bie Unterredung nicht focken, ober auch in abgefonberten Heinen Gefellichaften mit bem nachften Benfiger fich theis Jen ju laffen, befürchtet werben barf. Das lettere ift gar tein Conversatiousgeschmad; ber immer Cultur bey fich fuhren muß, wo immer Einer mit Allen (nicht blos mit feinem Nachbar) fpricht: da hingegen die fogenanne ten festlichen Eractamente (Belag und Abfütterung) gant gefchmacklos find. Es verfteht fich hieben von felbit, baff in allen Tischgesellschaften, felbst denen an einer Wirthst tafel, das, was dafelbft von einem indisereten Lifchau noffen jum Rachtheil eines abwefenden öffentlich gefpros Q 3 क्रीधाः

le, ein schlimmer, lange Weile brohender Zufall, ben dem keiner sich getraut, etwas Neues, zur Fortsetzung des Gesprächs schieliches, hipein zu spielen; weil er es nicht qus der Lust greifen, sondern es aus der Neuigseit des Tages, die aber interessant senn muß, hernehmen soll. Eine einzige Werson, wornehmlich wenn es die Wirthin des hauses ist, kann diese Stockung oft allein verhuten und die Conversation im beständigen Gange erhaltan; daß sie nämlich, wie in einem Conzert, mit allgemeiner und lautze Fröhlicheit beschließt, und eben dadurch desty gedeihlicher ist; gleich dem Gastmahle des Plato, von dem der Gast sagte: "Deine Mahlzeiten gefallen nicht allein, wenn man sie genicht, sondern auch so oft man an sie denkt."

den wird, bennoch nicht jum Gebrauch aufer biefet Gefellschaft gehore und nachgeplaubert werden burfe. Denn ein jedes Symposium hat, auch ohne einen befom beren bagu getroffenen Bertrag, eine gewife Beiligteit und Pflicht jur Berfdwiegenheit ber fich, in Unfehung beffen, mas bem Mitgenoffen ber Tifchgefellichaft nads her Ungelegenheit außer derfeiben verurfachen tonnte; weil, ohne diefes Bertrauen, bas der moralischen Cultur felbst so zuträgliche Bergnugen in Gefellschaft, und felbe Diefe Gefellichaft ju genießen, vernichtet werden murbe. -Daher wurde ich, wenn von meinem besten Freunde in einer fo genannten offentlichen Gefellichaft (benn eie gentlich ist eine noch fo große Tifch gefellschaft ims mer nur Privatgefellichaft, und nur die ftaatsburgerliche überhaupt in der Idee ift offentlich) - ich wurde, fage ich, wenn von ihm etwas Rachtheifiges gefprochen murs be, ihn zwar vertheidigen, und allenfalls auf meine eiges ne Gefahr mit Barte und Bitterfeit bes Musbruds mich feiner annehmen, mich aber nicht gum Bertzeuge brauchen laffen, diefe übele Dachrede zu verbreiten und an den Mann ju tragen, ben fie angeht. - Es ift nicht blos ein gefelliger Befchmad, ber die Conversas tion leiten muß, fondern es find auch Grundfage, bie bem offenen Bertehr ber Menfchen mit ihren Bedans ten im Umgange jur einschrantenden Bedingung ihrer Frenheit bienen follen.

Hier ist etwas analogisches im Vertrauen zwischen Menschen, die mit einander an einem Tische speisen, mit alten Gebrauchen, z. B. des Arabers, bey dem der Frems be, sobald er jenem nur einen Genuß (einen Trunt Wass

fer) in feinem Zelt hat abloden tonnen, auch auf feine Sicherheit rechnen tann; ober wenn ber ruffifchen Raifer rin Salz und Brod von ben aus Mostau ihr enti gegentommenben Deputirten gereicht wurde, und fie burch ben Genuß besselben sich auch vor aller Nachstellung burchs Gastrecht gesichert halten konnte. — Das Zusammens speisen an einem Tische wird aber als die Körmlichteit eines solchen Vertrags der Sicherheit angesehen.

Allein ju effen (folipsismus convictorii) ist für einen philosophirenden Gelehrten ungefund; \*)
Q 4 nicht

\*) Denn der philofophirende muß feine Gedanten forts dauernd ben fich herumtragen, um durch vielfaltige Berfude ausfindig gu machen, an welche Principien er fie foftematifch anknupfen folle, und die Ideen, weil fie nicht Ans ichauungen find, ichweben gleichsam in der Luft ibm vor. Der hiftorifch = (ber mathematischaelehrte tann fie bagegen por fich hinftellen, und fo fie, mit der Reder in der Sand, allgemeinen Acgeln ber Vernunft gemaß, doch gleich als Racta, empirisch ordnen, und fo, weil das vorige in gemiffen Puncten ausgemacht ift, den folgenden Lag die Arbeit von da fortfegen, wo er fie gelaffen hatte. - Bas ben Philosophen betrift, fo tann man ihn gar nicht als Arbeiter am Gebaube ber Biffenschaften , b. i. nicht als Gelehrten, fondern muß ihn als Beisheitsforfcher betrachten. Es ift bie blofe Idee von einer Berfon, Die den Endzweck alles Wiffens fich practifch und (zum Bebuf deffelben) auch theoretifch jum Gegenstande macht, und man tann diefen Namen nicht im Plural, fondern nur im Singular brauchen (der Philosoph urtheilt fo oder fo); weil er eine blofe Idee bezeichnet, Philosophen aber ju nennen eine Bielheit von dem andeuten murbe, mas boch abfolute Einheit ift.

nicht Meffauration, sondern (vornehmlich wenn es gav einsames Schwelgen wird) Erhaustion; erschöpfent be Arbeit, nicht belebentes Spiel der Gedanten. Der genießen de Mensch, der im Denten während der eint samen Mahlzeit an sich selbst zehrt, verliert allmählig die Munterkeit, die er dagegen gewinnt, wenn ein Tischges nosse ihm durch seine abwechselnde Einfälle neuen Stoff zur Belebung darbietet; welchen er selbst nicht hat ause spuhren burfen.

Bep einer pollen Zafel, we die Bielheit ber Beriche te nur auf das lange Zusammenhalten der Gaste (coenam ducere) abgezweckt ift, geht die Unterredung ger wohnlich durch drep Stufen; 1) Ergablen, 2) Rac fonniren und 3) Schergen. - A, Die Reuige feiten bes Zages, quepft einheimische, bann auch auswäre tige, burch Privatbriefe und Zeitungen eingelaufene. -B. Wenn diefer erfte Appetit befriedigt ift, fo wird die Gefellschaft foon lebhafter; benn weil benm Bernunfteln Berfchiedenheit der Beurtheilung über ein und baffelbe auf die Bahn gebrachte Object fdwerlich ju vermeiben ift, und jeder boch von der feinigen eben nicht die gering: fte Meynung bat, fo erhebt fich ein Streit, ber ben Ups petit for Schuffel und Bouteille rege, und nach bem Daas fe der Lebhaftigfeit diefes Streits und ber Theilnahme an demfelben, auch gedeihlich macht. — C. Beil aber bas Bernunfteln immer eine Art von Arbeit und Krafts anstrengung ift, Diefe aber burch einen, mabrend beffelben giemlich reichlichen Benug, endlich befchwerlich wird : fo fallt die Unterredung naturlicherweife auf bas bloße Spiel bes Biges, jum Theil auch bem anwesenden Frauengims mer ju gefallen ; auf welches bie fleinen muthwilligen, aber nicht

nicht beschämenden Angriffe auf ihr Geschlecht die Wirkung thun, sich in ihrem Wiß selbst vortheilhaft zu zeigen, und so endigt die Wahlzeit mit Lachen; welches, wenn es laut und gutmuthig ist, die Natur durch Bewegung des Zwergsells und der Eingeweide ganz eigentlich für den Wagen zur Verdauung, als zum körperlichen Wohldesins den bestimmt hat; indessen, daß die Theilnehmer am Gast mahl, Bunder wie viel! Geistesenltur in einer Absicht der Natur zu sinden wähnen. — Eine Zaselmusit bep einem sesslichen Schmause großer Herren ist das geschmackt loseste Unding, was die Schweigeren immer ausgesonnen haben mag.

Die Regeln eines gefchmadvellen Gaftmals, bas bie Befellschaft animirt, find: a) Bahl eines Stoffs jur Unterredung, ber Alle intereffirt und immer jemanden Unlaß giebt, etwas fchicflich bingugufeben. b) Reine todtliche Stille, fondern nur augenblickliche Paufe in ber Unterrebung entftehen ju laffen. c) Den Begens fand nicht ohne Noth zu variiren und von einer Mas terie ju einer anbern abjufpringen; weil bas Bemuth am Ende bes Gastmals wie am Ende eines Drama (bergleichen auch bas jurudgelegte gange Leben bes ver: nunftigen Menfchen ift) fich unvermeiblich mit ber Rucke erinnerung der mancherlen Acte des Gefprache beschäftigt: wo benn, wenn es feinen faben bes Bufammenhanas hers ausfinden tann, es fich verwirrt fühlt und in der Cultur nicht fortgefdritten, fonbern eher rudgangig geworben gu fenn, mit Unwillen inne wirb. - Man muß einen Begenftand, ber unterhaltent ift, bennahe erfchopfen, ehe man ju einem anderen übergeht und beum Stocken

bes Gefprachs etwas Anderes bamit Bermanbtes jum Berfuch in die Befellichaft unbemertt. ju fpielen verfteben: fo tann ein einziger in ber Gefellichaft unbemertt und unber neibet biefe Leitung ber Gefprache übernehmen. d) Reine Rechthaberen, weder für fich noch für die Mitgenoffen ber Gefellichaft entfteben ober bauren zu laffen : vielmehr ba diefe Unterhaltung tein Befchaft fondern nur Spiel fepn foll, jene Ernfthaftigfeit burch einen gefchicft angebrachi ten Oders abwenden. e) In dem ernstlichen Streit, ber gleichwohl nicht ju vermeiden ift, fich felbft und feinen Affect forgfaltig fo in Disciplin ju erhalten, daß wechfele feitige Achtung und Wohlwollen immer hervorleuchte; woben es mehr auf ben Con (ber nicht fdrenhalfig ober errogant fenn muß), als auf den Inhalt des Gefprachs antommt; bamit teiner ber Mitgafte mit bem anberen entzwepet aus ber Gefellichaft in die Sauslichkeit zue rücftehre.

So unbedeutend diese Gesetse der verseinerten Mensche beit auch scheinen mogen, vornehmlich wenn man sie mit dem reinmoralischen vergleicht, so ist doch Alles, was Ges selligkeit befördert, wenn es auch nur in gesallenden Mar rimen oder Manieren bestände, ein die Tugend vortheilt haft kleidendes Gewand, welches der letteren auch in ernst hafter Rücksicht zu empsehlen ist. — Der Purism des Eynikers und die Fleischestödtung des Anasch oreten, ohne gesellschaftliches Wohlleben, sind verzerrte Gestalten der Tugend und für diese nicht einlasdend; sondern, von den Grazien verlassen, können sie auf Humanität nicht Anspruch machen.

## Der Anthropologie

Zwenter Theil.

## Die anthropologische Characteristik.

Bon der Art, das Innere des Menfchen aus dem Aeußeren zu erkennen.



## Eintheilung.

1) Der Character bet Berfon, 2) ber Charactet bes Gefchlechts, 3) ber Character bes Bolfs, 4) ber Chak ratter bei Baftung.

#### À.

### Der Character ber Perfon.

5. 88. In pragmatischer Radflicht bebient fich bie allgemeine, natürliche (nicht burgerliche) Zeichenlehre (semibtica universalis) ver Worts Character in zwiefacher Bedeutung, da man theils fagt: ein gewisset Wensch hat biefen ober jenen (vhyflichen) Character: theils er hat überhaupt einen Character (einen moralissichen), bet nur ein einziger, ober gar keiner sepn kann. Das erste ist bas Unterscheibungszeichen bes Wenschen als eines sinilichen, ober Naturwesens; bas zwepte befreiben als eines vernünftigen, mit Freyheit begabten Weisens.

fens. Der Mann von Grundschen, von bem man sicher weiß, wessen man sich, nicht etwa von seinem Instinct, sondern von seinem Willen zu versehen hat, hat einen Character. — Daher kann man in der Characteristik, sone Tavtologie, in dem, was zu seinem Begehrungse vermögen gehört practisch ift), das Characteristik sche in a) Naturell oder Naturanlage, dem werden pera ment, oder Sinnesart und c) Character schlechthin, oder Sentungsart, eintheilen. — Die Seys den ersteren Anlagen zeigen-an, was sich aus dem Mens schen machen läßt; die zweyte (moralische) was er aus sich selbst zu machen bereit ist.

I.

#### Bon bem Maturell.

Der Mensch hat ein gut Gemuth, bedeutet: et ist nicht störrisch sondern nachgebend; er wird zwar ausgebracht, aber leicht befänstigt und hegt keinen Groll (ist negativ gut). — Dagegen, um von ihm sagen zu köns nen: "er hat ein gut Herz", ob dieses zwar auch zur Sinnesart gehört, will schon mehr sagen. Es ist ein Antrieb zum Practisch guten, wenn es gleich nicht nach Grundsäßen verübt wird, so: daß der Gutmüthige und Gutherzige beydes Leute sind, die ein schlauer Gast brauchen kann, wie er will. — Und so geht das Naturell mehr (subjectiv) auss Gesch i der Lust oder Unlust, wie ein Mensch vom andern afficirt wird (und jenes kann hierinn etwas Characteristisches haben), als (objectiv) auss Gesch rung ererm ögen; wo das Leben sich nicht

nicht blos im Gefühl, innerlich, fondern anch in ber Thatigkeit, außerlich, obgleich blos nach Triebfebern der Sinnlichkeit offenbaret. In diefer Beziehung besteht nun das Temperament, welches von einer habituels ben (burch Gewohnheit zugezogenen) Disposition noch unterschieden werden muß; weil diefer keine Naturanlas ge, sondern bloße Gelegenheitsursachen zum Grunde liegen.

#### II.

#### Bom Temperament.

Phyfiologisch betrachtet, versteht man, wenn vom Temperament die Rede ift, die torperlich e Comstitution (den starten oder schwachen Bau) und Complexion (das Flussige, durch die Lebenstraft gessehmäßig bewegliche im Körper; worin die Warme oder Kalte in Bearbeitung dieser Safte mit begriffen ist).

Pfychologisch aber erwogen, b. i. als Tempes rament ber Seele (Gefühls: und Begehrungsvermösgens) werden jene, von der Blutbeschaffenheit entlehnte Ausbrücke nur als nach der Analogie des Spiels der Gesfähle und Begierden mit körperlichen bewegenden Ursachen (worunter das Blut die vornehmste ist) vorgestellt.

Da ergiebt sich nun: daß die Temperamente, die wir blos der Seele beylegen, doch wohl in geheim das Körperliche im Menschen auch zur mitwirkenden Ursache haben mögen: — ferner daß, da sie er stlich die Obers eintheilung derselben in Temperamente des Gefühls und der Thatigkeit zulassen, zweytens jede derselben mit Erregbarkeit der Lebenskraft (intensio),

bbet Abfpanning (remissio) berfelben, verbunden wert ben tann, — gerabe nur vier einfache Temperat mente (wie in ben 4 spllogistischen Kiguren durch ben medius i terminus) aufgestellt werden konnen: das fan gut nifche, bas melanch vlische, das cholerische und bas phlenmatische; wodurch bann die alten Formen Beibehalten werden konnen, und nur eine, dem Getst bieser Temperamentenlehre angepaste, bequemere Deus tung erhalten.

Heit nicht bazu: bie Urfache ber Phanomene des finnt be it nicht bazu: bie Urfache ber Phanomene des finnt lich afficirten Menschen anzugeben, — es sey nach ber Hul morals oder der Nervenpathologie; sondern sie nur den beobachteten Wirkungen nach zu classisciren; benn man verlangt nicht vorher zu wissen, welche chemische Bintmitsschung es se, die zur Benennung einer gewissen Tempet tamentseigenschaft berechtige, sondern welche Gefähle und Neigungen man bey der Beobachtung des Menschen zur sammenstellt, um für ihn den Titel einer besonderen Class fe schieftlich anzugeben.

Die Obereintheilung ber Temperamentenlehre kannt alfo die feyn: in Temperamente des Gefühls und Temperamente der Ehatigfeit, und diese kann durch Untereintheilung wiederum in zwey Arten zerfallen, die zusammen die 4 Temperamente geben. — Zu den Teint peramenten bes Gefühls zähle ich nun das fanguis nische, A, und sein Gegenstück, das melanch olissiche, B. — Das erstere hat nun die Sigenthümlicht teit, daß die Empsindung schnell und start afficiert wird, aber nicht tief eindringt (nicht dauerhaft ist); das gegeit

gegen in dem zweyfen die Empfindung weniger auffallend iff, aber sich tiefeinwurzelt. Sierin muß man diesen Untersschied der Temperamente des Gefühle, und nicht in den Hang zur Fröhlichkeit oder Traurigkeit setzen. Denn der Leichtssinn der Sanguinischen disponirt zur Lustigkeit, der Tiefsinn dagegen, der über einer Empfindung brütet, benimmt dem Frohsun seine leichte Veränderlichkeit, ohne dacum eben Traurigkeit zu bewirken. — Weil aber alle Abswechselung, die man in seiner Gewalt hat, das Gemüth überhaupt belebt und stärtt, so ist der, welcher alles was ihm begegnet, auf die leichte Achsel nimmt, wenn gleich nicht weiser, doch gewiß gläcklicher, als der an Empfins dungen klebt, die seine Lebenskraft starren mache.

I,

Temperamente des Gefühls.

Δ.

Das fanguinische Temperament bes Leicht blutigen.

Der Sanguinische giebt seine Sinnesart an folgent, ben Aeußerungen zu erkennen. Er ist forglos und von guter Hofnung; giebt jedem Dinge für den Augenblick eine große Wichtigkeit, und den folgenden mag er daran nicht weiter benten. Er verspricht ehrlicherweise, aber halt nicht Wort: weil er nicht vorher tief genug nachges dacht hat, ob er es auch zu halten vermögend seyn were

be. Er ift gutmuthig genng anderen hulfe zu leiften, ist aber ein schlimmer Schuldner, und verlangt immer Fristen. Er ist ein guter Gesellschafter, scherzhaft, auß geraumt, mag keinem Dinge gerne große Wichtigkeit ges ben, (Vive la baggatelle!) und hat alle Menschen zu Freunden. Er ist gewöhnlich kein boser Mensch, aber ein schlimm zu bekehrender Sunder, den etwas zwar sehr reuet, der aber diese Reue (die nie ein Gram wird) bald vergist. Er ermudet unter Geschäften und ist doch rastlos beschäftigt, in dem was blos Spiel ist; weil dieses Abwechselung bey sich führt und das Behars ven seine Sache nicht ist.

В.

# Das melancholische Temperament des Schwerblutigen.

Der zur Melancholie gestimmte (nicht bet Melancholische; benn bas bedeutet einen Zustand, nicht ben bloßen Sang zu einem Zustande) giebt allen Dingen, die ihn selbst dingehen, eine große Wichtigkeit; sindet all lerwarts Ursache zu Besorgnissen und richtet seine Aust merksamkeit zuerst auf die Schwierigkeiten: so wie dages gen der Sanguinische von der Hofnung des Gelingens anhebt, daher jener auch tief, so wie dieser nur oberstächlich benkt. Er verspricht schwerlich; weil ihm das Worthalt ten theuer, aber das Vermögen dazu bedenklich ist. Nicht, daß dieses alles aus moralischen Ursachen geschähe, (denn es ist hier von sinnlichen Triebsedern die Nede), sons dern

dern weil ihm das Wiberspiel Ungelegenheit, und ihn eben barum beforgt, mißtrauisch und bedenklich, dadurch aber anch für den Frohsinn unempfänglich macht. — Uebris gens ist diese Gemüthöstimmung, wenn sie habituell ist, doch der des Menschenfreundes, welche mehr ein Erbtheil des Sanguinischen ist, wenigstens dem Anreihe nach, entgegen; weil der, welcher selb st die Freude entbehren muß, sie schwerlich anderen gönnen wird.

II.

Temperamente ber Thatigkeif.

C,

Das cholerische Temperament des Warmblutigen,

Man fagt von ihm: er ift hitig; brennt schness auf, wie Strohfeuer; läßt sich durch Rachgeben des Ans deren bald besanftigen, gutnt alsdann ohne zu hassen und liebt wohl gar den noch desto mehr, der ihm bald nachgeges ben hat. — Geine Thatigkeit ist ra sch, aber nicht unhals tend. — Er ist geschäftig, aber unterzieht sich selbst uns gern den Geschäften, eben darum weil er es nicht anhalt tend ist und macht also gern den blosen Besehlshaber, der sie leitet, aber selbst nicht aussuhren will. Daher ist seine herrschende Leidenschaft Ehrbegierde; er hat gern mit difentlichen Geschäften zu thun und will lant gepries sen seyn. Er liebt daher den Go ein und den Pomp

ber Rormalitaten; nimmt gerne in Sont und if bem Cheine nach großmuthig, aber nicht aus Liebe, fom bern aus Stoly; benn er liebt fi ch mehr felbft. - Er halt auf Ordnung und icheint deshalb fluger als er ift. Er ift habiactiq, um nicht filgig ju fenn; ift boffic. aber mit Ceremonie, feif und geichroben im Umgange und hat gerne irgend einen Comeichler, ber bas Stiche blatt feines Biges ift, leibet mehr Rranfungen burch ben Biderftand anderer gegen feine ftolgen Anmagungen. als je der Beigige burch feine habfuchtigen; weil ein bischen caustischen Biges ihm den Rimbus feiner Bich, tigfeit gang wegblaft; indeffen daß der Beizige boch burch ben Gewinn bafür ichablos gehalten wirb. - -Mit einem Bort bas cholerische Temperament ift unter allem am wenigsten gludlich, weil es am meiften ben Bis derstand gegen sich aufruft.

D.

Das phlegmatische Temperament des

Kaltblütigen.

Phlegma bebeutet Affectlosigkeit, nicht Trägheit (Leblosigkeit), und man barf ben Mann, ber viel Phlegma hat, barum so fort nicht einen Phlegmatis ter, oder ihn phlegmatisch, nennen, und ihn unter biesem Titel in die Classe der Faullenzer sehen.

Phlegma, als & ch wad, e, ift hang gur Unthatige teit, fich burch felbft ftarte Triebfedern gu Gefchaften nicht bewes

bewegen ju laffen. Die Unempfindlichkeit bafur ift wills tuhrliche Unnuhlichkeit und die Reigungen gehen nur auf Sattlgung und Schlaf.

Phlegma, als Starte, ift bagegen ble Sigens schaft: nicht leicht oder rasch, aber, wenn gleich langs sam boch anhaltend bewegt zu werden. — Der, welcher eine gute Dosis von Phlegma in seiner Mischung hat, wird langsam warm, aber er behalt die Warme lans ger. Er gerath nicht leicht in Jorn, sondern bedeutt sich erst, ob er nicht zurnen folle; wenn andrerseits der Chos lerische rasend werden möchte, daß er den sesten Wann nicht aus seiner Kaltblutigkeit bringen kann.

Mit einer gang gewohnlichen Doffs ber Bernunft. aber jugleich diefem Phlegma, von der Matur ausgestate tet, ohne ju glangen und boch von Grundfagen, nicht vom Inftintt, ausgehend, hat ber Raltblutige nichts gu Gein gludliches Temperament vertritt ben Bereuen. ihm die Stelle der Beisheit und man nennt ihn, felbit im gemeinen Leben oft ben Philosophen. Durch Diefes ift er Anderen überlegen, ohne ihre Sitelfeit at franten. Man nennt ihn auch oft durchtrieben; benn alleauf ihn losgeschnellete Ballisten und Catapulten prallen von ihm als einem Bollfact ab. Er ift ein verträglicher Chemann, und weiß fich die Berrichaft über grau und Bermanbte ju verschaffen, indeffen bag er fcheint allen gu Billen gu fenn, weil er burch feinen unbicgfamen aber überlegten Billen ben ihrigen ju bem feinen umgut ftimmen versteht: wie Rorper welche mit fleiner Daffe und großer Gefdwindigfeit ben Stoß ausüben, burdis bohren; mit weniger Geschwindigfeit aber und größeren Daffe bas ihnen entgegenstehende hinbernif mit fich fortfuhren, ohne es ju gertrummern.

Wenn ein Temperament Die Bepgefellung eines andern feyn foll — wie das gemeiniglich geglaubt wird. — 3. B.



fo widerstehen sie entweder einander, oder sie neut tralisiren sich. Das erstere geschieht, wenn das sanguinische mit dem melancholischen, imgleichen wenn das cholerische mit dem phlegmatischen in einem und dems selben Subject als vereinigt gedacht werden will: denn sie (A und B imgleichen C und D) siehen gegen einander im Widerspruch. — Das zwepte, nämlich die Neutras lisstung würde in der (zleichsam chemischen) Misch ung des sanguinischen mit dem cholerischen, und des melans cholischen mit dem phlegmatischen (A und C imgleichen B und D) geschehen. Denn die gutmäthige Fröhlichkeit kann nicht in demselben Act mit dem abschreckenden Zorn zusammenschmelzend gedacht werden, eben so wenig wie die Pein des Selbstquälers mit der zusriedenen Ruhe des

fich feibft gnugfamen Gemuths. — Soll aber einet biefer zwey Zuftande in bemfelben Subject mit bem ans bern wechfeln; fo giebt bas blofe Launen, aber tein bet fimmtes Temperament ab.

Alfo giebt es teine jufammengefetzte Tempet ramente; g. B. ein fanguintsche cholerisches (welches die Windbeutel alle haben wollen, indem sie alsdann gnadts ge, aber boch auch strenge Herren zu sepn vorgauteln), sondern es sind in Allem deren nur vier, und jede dersets ben einfach, und man weiß nicht, was aus dem Menschen gemacht werden foll, der sich ein gemischtes zueignet.

Frohlinn und Leichtsinn, Lieffinn und Bahnsinn, Sochstnn und Starrfinn, endlich Kaltfinn und Schwachtfinn find nur als Wirkungen des Temperaments in Bezies hung auf ihre Ursache unterschieden. \*)

R 4 HI.

Dekchen Ginfluß die Verschiedenheit des Temperaments auf die öffentlichen Geschäfte, oder umgekehrt diese (durch die Wirkung den die gewohnte Uebung in diesem auf jenen) hat, will man dann auch, theils durch Ersakrung, theils auch mit Benhulfe der muthmaßlichen Gelegenheitse ursachen erklügelt haben. So heißt es 3. B.

Ju der Religion ist der Cholcrifer orthodor.
der Sanguinische Frengeist
der Melanch. Schwärmer
der Phleg. Indifferentist.

Allein das find so hingeworfene Urtheile, die für die Chas racteristik so viel gelten, als scurrilischer Wis ihnen eins häumt (valent quantum possunt.) sens. Der Nann von Grundschen, von bem man sicher weiß, wessen man sich, nicht etwa von seinem Instinct, sondern von seinem Willen zu versehen hat, hat einen Character. — Daher kann man in der Characteristik, ohne Tavtologie, in dem, was zu seinem Gegehrungss vermögen gehört practisch ist), das Characteristiss sermögen gehört practisch ist), das Characteristiss sem pera ment, oder Sinnesart und c) Character schlechthin, oder Sinnesart und c) Character schlechthin, oder Denkungsart, eintheilen. — Die beys den ersteren Anlagen zeigen-an; was sich aus dem Mens schen machen läst; die zweyte (moralische) was er aus sich selbst zu machen bereit ist.

I.

#### Von bem Maturell.

Der Mensch hat ein gut Gemuth, bebeutet: er ist nicht störrisch sondern nachgebend; er wird zwar aufs gebracht, aber leicht befänstigt und hegt keinen Groll (ist negativ gut). — Dagegen, um von ihm sagen zu köns nen: "er hat ein gut Herz", ob dieses zwar auch zur Sinnesart gehört, will schon mehr sagen. Es ist ein Antrieb zum Practisch zuten, wenn es gleich nicht nach Grundsäßen verübt wird, so: daß der Gutmüthige und Gutherzige bevoes Leute sind, die ein schlauer Gast brauchen kann, wie er will. — Und so geht das Naturell mehr (subjectiv) aus Gesch ih I der Lust oder Unlust, wie ein Mensch vom andern afficirt wird (und jenes kann hierinn etwas Characteristisches haben), als (objectiv) aus Gegehrungsvermögen; wo das Leben sich nicht

nicht blos im Gefühl, innerlich, fondern auch in der Thatigteit, außerlich, obgleich blos nach Triebfedern der Sinnlichfeit offenbaret. In diefer Beziehung besteht nun das Temperament, welches von einer habituels len (burch Gewohnheit zugezogenen) Disposition noch unterschieden werden muß; weil diefer teine Naturanlas ge, sondern bloße Gelegenheitsursachen zum Grunde liegen.

#### 11.

#### Vom Temperament.

Phyfiologifch betrachtet, versteht man, wenn vom Temperament die Rede ift, die torperliche Comftitution (den starten oder schwachen Bau) und Complexion (das Flussige, durch die Lebenstraft gessehmäßig bewegliche im Körper; worin die Barme oder Kalte in Bearbeitung dieser Safte mit begriffen ift).

Pfychologisch aber erwogen, d. i. als Tempes rament der Seele (Gefühls: und Begehrungsvermösgens) werden jene, von der Blutbeschaffenheit entlehnte Ausdrücke nur als nach der Analogie des Spiels der Gesfühle und Begierden mit körperlichen bewegenden Ursachen (worunter das Blut die vornehmste ist) vorgestellt.

Da ergiebt sich nun: daß die Temperamente, die wir blos der Seele beplegen, doch wohl in geheim das Körperliche im Menschen auch zur mitwirkenden Ursache haben mögen: — ferner daß, da sie er filich die Obers eintheilung derselben in Temperamente des Gefühls und der Thatigkeit zulassen, zweytens jede derselben mit Erregbarteit der Lebenstraft (intensio).

bbet Abfpannung (remissio) berfelben, verbunden wert ben tann, — gerade nur vier einsache Temperat mente (wie in ben 4 spllogistischen Figuren durch ben medius terminus) aufgestellt werden konnen: das fan gutt nische, bas melanch vlische, das cholerische und bas phlenmatische; wodurch bann die alten Formen Beigehalteit werden konnen, und nur eine, dem Getst bieser Temperamentensehre angepaßte, bequemere Deus tung erhalten.

Heit nicht bazu: Die Urfache ber Blutbefchäffent beit nicht bazu: Die Urfache ber Phanomene des finnt lich affirirten Menschen ahzugeben, — es sen nach ber Hut morals oder der Nervenpathologie; sondern sie nur den beobachteten Wirkungen nach zu classisciren; denn man verlangt nicht vorher zu wissen, welche chemische Blutmissschung es se, die zur Benennung einer gewissen Tempes tamentseigenschaft berechtige, sondern welche Gefähle und Neigungen man bey der Beobachtung des Menschen zus sammenstellt, um für ihn den Titel einer besonderen Class fe schiedlich anzugeben.

Die Obereintheilung ber Temperamentenlehre kannt alfo die feyn: in Temperamente des Gefühls und Temperamente der Ehatigfeit, und diese kann durch Untereintheilung wiederum in zwey Arten zerfallen, die zusammen die 4 Temperamente geben. — Zu den Temperamenten bes Gefühls jähle ich nun das fangu it nifche, A, und fein Gegenstück, das melancholissiche, B. — Das erstere hat nun die Eigenthümlichteit, daß die Empfindung schnell und start afficiert wird, aber nicht tief eindringt (nicht dauerhaft ist); das gegeit

gegen in dem zweyfen die Empfindung weniger auffallend iff, aber sich tief einwurzelt. Sier in muß man diesen Untersschied der Temperamente des Gefühle, und nicht in den Sang zur Fröhlichteit oder Traurigkeit setzen. Denn der Leichtstund der Sanguinischen disponiet zur Lustigkeit, der Tiefsinn dagegen, der über einer Empfindung brütet, benimmt dem Frohsinn seine leichte Beränderlichkeit, ohne darum eben Traurigkeit zu bewirken. — Weil aber alle Abswechselung, die man in seiner Gewalt hat, das Gemüth überhaupt belebt und stärkt, so ist der, welcher alles was ihm begegnet, auf die leichte Achsel nimmt, wenn gleich nicht weiser, doch gewiß gläcklicher, als der an Empfins dungen klebt, die seine Lebenskraft starren macht.

I,

Temperamente bes Gefühle.

Α.

Das fanguinifche Temperament bes Leichtblutigen.

Der Sanguinische giebt seine Sinnesart an folgeng ben Zeußerungen zu ertennen. Er ist sorglos und von guter hofnung; giebt jedem Dinge für den Augenblick eine große Bichtigkeit, und den folgenden mag er daran nicht weiter benten. Er verspricht ehrlicherweise, aber halt nicht Wort: weil er nicht vorher tief genug nachges dacht hat, ob er es auch zu halten vermögend seyn were

de. Er ift gutmuthig genng anderen Hulfe zu leisten, ist aber ein schlimmer Schuldner, und verlangt immer Fristen. Er ist ein guter Gesellschafter, scherzhaft, auß geraumt, mag keinem Dinge gerne große Wichtigkeit ges ben, (Vive la baggatelle!) und hat alle Menschen zu Freunden. Er ist gewöhnlich kein boser Mensch, aber ein schlimm zu bekehrender Sunder, den etwas zwar sehr reuet, der aber diese Reue (die nie ein Gram wird) bald vergist. Er ermüdet unter Geschäften und ist doch rastlos beschäftigt, in dem was blos Spiel ist; weil dieses Abwechselung bep sich sührt und das Beharz ten seine Sache nicht ist.

B.

## Das melancholische Temperament des Schwerblütigen.

Der zur Melancholie gestimmte (nicht bet Melancholische; benn bas bedeutet einen Zustand, nicht ben bloßen hang zu einem Zustande) giebt allen Dingen, die ihn seibst dingehen, eine große Wichtigkeit; sindet als lerwarts Ursache zu Besorgnissen und richtet seine Aust merksamkeit zuerst auf die Schwierigkeiten: so wie dages gen der Sanguinische von der Hofnung des Gelingens anhebt, daher jener auch tief, so wie dieser nur oberstächlich benkt. Er verspricht schwerlich; weil ihm das Worthals ten theuer, aber das Vermögen dazu bedenklich ist. Nicht, daß dieses alles aus moralischen Ursachen geschähe, (denn es ist hier von sinnlich en Triedsedern die Nede), sons dern

.2.

dern weil ihm das Widerspiel Ungelegenheit, und ihn eben darum beforgt, mißtrauisch und bedenklich, dadurch aber auch für den Frohsen unempfänglich macht. — Uebris gens ist diese Gemuthsstimmung, wenn sie habituell ist, doch der des Menschenfreundes, welche mehr ein Erbtheil des Sanguinischen ist, wenigstens dem Anreihe nach, entgegen; well der, welcher selb st die Freude entbehren muß, sie schwerlich anderen gönnen wird.

II.

Temperamente der Thätigkeif.

C.

Das cholerische Temperament des Warmblutigen,

Man fagt von ihm: er ift hibig; brennt schnell auf, wie Strohfeuer; läßt sich durch Rachgeben des Ans deren bald befänftigen, zurnt alsdann ohne zu hassen und liebt wohl gar den noch desto mehr, der ihm bald nachgeges ben hat. — Seine Thatigkeit ist ra sch, nber nicht unhals kend. — Er ist geschäftig, aber unterzieht sich selbst uns gern den Geschäften, eben darum weil er es nicht anhals tend ist und macht also gern den blosen Besehlshaber, der sie leitet, aber selbst nicht aussuhren will. Daher ist seine herrschende Leidenschaft Ehrbegierde; er hat gern mit öffentlichen Geschäften zu thun und will laut gepries sen sen. Er liebt daher den Schein und den Pomp

der Kormalitäten; nimmt gerne in Schus und ift bem Ocheine nach großmuthig, aber nicht aus Liebe, fone bern aus Stoly; denn er liebt fi d mehr felbft. - Er halt auf Ordnung und fcheint deshalb fluger als er ift. Er ift habfuchtig, um nicht filgig ju fenn; ift boffic, aber mit Ceremonie, fteif und geschroben im Umgange und hat gerne irgend einen Schmeichler, ber bas Stiche blatt feines Biges ift, leibet mehr Rrantungen burch ben Biderftand anderer gegen feine ftolgen Anmagungen. als je der Beißige durch feine habfüchtigen; weil ein bischen cauftischen Biges ihm den Nimbus feiner Bich, tigfeit gang wegblagt; indeffen bag ber Beigige boch burch ben Gewinn bafür Schadlos gehalten wird. - -Dit einem Bort bas cholerifche Temperament ift unter allem am wenigsten gludlich, weil es am meiften ben Bis derstand gegen sich aufruft.

D.

Das phlegmatische Temperament des

#### Kaltblutigen.

Phlegma bebeutet Affectlosigkeit, niche Trägheit (Leblosigkeit), und man barf ben Mann, ber viel Phlegma hat, barum so fort nicht einen Phlegmatister, oder ihn phlegmatisch, nennen, und ihn unter biesem Titel in die Classe der Faullenzer seben.

Phlegma, als & ch wach e, ift Hang gur Unthatige teit, sich burch felbst starte Triebfebern zu Geschäften nicht bewes

bewegen ju laffen. Die Unempfindlichteit dafür ift wills tührliche Unnublichteit und die Neigungen gehen nur auf Sattigung und Schlaf.

Phlegma, als Starte, ift dagegen die Sigens schaft: nicht leicht oder rasch, aber, wenn gleich langs sam doch anhaltend bewegt zu werden. — Der, welcher eine gute Dosis von Phlegma in seiner Mischung hat, wird langsam warm, aber er behalt die Warme lans ger. Er gerath nicht leicht in Jorn, sondern bedeutt sich erft, ob er nicht zurnen folle; wenn andrerseits der Chos lerische rasend werden mochte, daß er den sesten Mann nicht aus seiner Kaltblutigkeit bringen kann.

Mit einer gang gewöhnlichen Doffe ber Bernunft. aber jugleich biefem Phlegma, von der Ratur ausgestats tet, ohne ju glangen und boch von Grundfagen, nicht vom Inftintt, ausgebend, hat ber Raltblutige nichts gu Gein gludliches Temperament vertritt ben ibm die Stelle der Beisheit und man nennt ihn, felbit im gemeinen Leben oft ben Philosophen. Durch Diefes ift er Anderen überlegen, ohne ihre Gitelteit gu franten. Man nennt ihn auch oft durchtrieben; benn alle auf ihn losgeschnellete Ballisten und Catapulten prallen von ihm als einem Wollfack ab. Er ift ein verträglicher Chemann, und weiß fich die Berrichaft über grau und Bermandte ju verschaffen, indeffen bag er scheint allen gu Billen ju fenn, weil er burch feinen unbicgfamen aber überlegten Billen ben ihrigen zu bem feinen umgut fimmen versteht: wie Korper welche mit fleiner Daffe und großer Gefchwindigfeit ben Stoß ausüben, burde falper all parise: Primertefler die unt gellies Pale no han ampgeliebene Janenij une ih hellies sips si p presidens.

Sine se demonstrate de desprédant suit attent foir és — su sus generagies guillant ses. — ; d.

| £ 3              |                  |
|------------------|------------------|
| Las Carquinities | De Manhally      |
| 1                | 1                |
| į .              | 1                |
| 6                | . <b>–</b> D     |
| Las Ciphenide    | Lat Mileganitike |

st und er fie fen fie emweber einender. von fie und tent fange ist ist en fich. Das erstere geffriefen, wenn bas sauge ist und ben bes Arbeitsche und dem kennschwissen, ungleicher ware felben Subject als vereinigt zehacht werben wal: bem sie in der bei bei ben gegen einnehm im Materspruch. — Das zweite, nämlich die Rentus Uflrung warde in der Gleichsam chemischen) Wisch und des meines des sanguinischen mit dem cholerischen, und des meines delischen mit dem phlegmatischen (A und C impleichen ih und II) geschehen. Denn die gutmathige Frehlichteit kann nicht in demseihen Act mit dem abschreckenden Zeen gusammenschweizend gebacht werden, eben so wenig wie die Peln bes Gelbsignblets mit der zustriedenen Ruse des

fich feibft gnugfamen Gemuths. — Soll aber einer biefer zwey Zuftanbe in bemfelben Subject mit bem ans bern wechseln; fo giebt bas blofe Launen, aber tein bet fimmtes Temperament ab.

Alfo giebt es teine jufammengefetzte Tempet ramente; g. B. ein fanguintschicholerisches (welches die Windbeutel alle haben wollen, indem fie alsdann gnadis ge, aber boch auch strenge Herren zu sepn vorgauteln), sondern es find in Allem deren nur vier, und jede dersels ben einsach, und man weiß nicht, was aus dem Menschen gemacht werden foll, der sich ein gemischtes zueignet.

Frohlinn und Leichtsinn, Lieffinn und Bahnfinn, Sochsinn und Starrfinn, endlich Kaltfinn und Schwachs finn find nur als Wirkungen des Temperaments in Bezier hung auf ihre Urfache unterschieden. \*)

N 4 HI.

Delchen Ginfluß die Verschiedenheit des Temperaments auf die öffentlichen Geschäfte, oder umgetehrt diese (durch die Wirlung den die gewohnte Uebung in diesem auf jennen) hat, will man dann auch, theils durch Erfahrung, theils auch mit Venhulfe der muthmaßlichen Gelegenheits ursachen erklügelt haben. So heißt es d. B.

In der Religion ift der Cholcrifer orthodor.

der Sanguinische Frengeist

der Melanch. Schwärmer

der Phleg. Indifferentist.

Allein das find so hingeworfene Urtheile, die für die Characteristik so viel gelten, als scurrilischer Wis ihnen einhaumt (valent quantum pollunt.) III.

### Vom Character

als ber

#### Denfungsart.

Bon einem Menschen schlechthin sagen zu konnen; wer hat einen Character" heißt sehr viel von ihm, nicht allein gesagt, sondern auch gerühmt; denn. das ift eine Seltenheit, die Hochachtung gegen ihr und Bewunderung erregt.

Benn man unter biefer Benennung überhaupt bad verfteht, meffen man fich ju ihm ficher ju verfeben bat, es mag Gutes ober Schlimmes fenn, fo pflegt man bagu ju feten: er hat' diefen oder jenen Character und bann bezeichnet ber Ausbruck bie Ginnesart. - Eis nen Character aber ichlechthin ju haben, bedeutet diejenige Eigenschaft des Willens, nach welcher bas Subject fich felbst an bestimmte practische Principien bindet, bie er fich durch feine eigene Vernunft unabanderlich vorgefchries Ob nun gwar diefe Grundfage auch bisweilen falfch und fehlerhaft fenn durften, fo hat doch das For: melle des Wollens überhaupt, nach feften Grundfagen gu handeln, (nicht wie in einem Muckenschwarm bald hier hin bald bahin abzuspringen) etwas Schapbares und Ver wundernswürdiges in fich; wie es benn auch etwas Gels tenes iff.

Es tommt hieben nicht auf bas an, was bie Natue aus bem Menschen, sondern was dieser aus fich felb ft macht; benn bas erstere gehört jum Temperament (wos ben bas Subject großentheils passiv ift) und nur bas lettere giebt zu erkennen, baß er einen Character habe.

Alle andere gute und nutbare Sigenschaften bessels ben haben einen Preis, sich gegen andere, die eben so viel Nuten schaffen, austauschen zu lassen; das Taslent einen Marktpreis, denn der Landes; oder Gutsherr kann einen solchen Menschen auf allerlen Arsbrauchen; — das Temperament einen Uffections-preis; man kann sich mit ihm gut unterhalten, er ist ein angenehmer Gesellschafter; — aber — der Character hat einen inneren Werth \*) und ist über allen Preis erhaben.

N 5 Bon

Dein Secfahrer hörte in einer Gefellschaft dem Streite zu, den Gelehrte über den Rang unter sich, nach ihren Fakultaten, führten. Er entschied ihn auf seine Art, namlich: wie viel ihm wohl ein Mersch, den er gekapert hatte, benm Werkauf auf dem Markt in Algier einbringen wurde. Den Theologen und Juristen kann dort kein Mensch brauchen; aber der Arzt versieht ein Handwert und kann für baar gelten. — König Jacob I von England wurde von der Amme, die ihn gesaugt hatte, gebeten: er möchte doch ihren Schn zum Gentleman (feinem Mann) machen. Jacob antwortete: das kann ich nicht; Ich kann ihn wohl zum Grasen, aber zum Gentleman muß Er sich selbst machen. — Diogenes (der Enniker) ward (wie die vorgebliche Geschickte lautet) auf einer Seereise ben der Insel Ereta weggekapert

Won ben Sigenschaften, die blos baraus folgen, daß der Mensch einen Character hat oder ohne Character ist.

T) Der Nachahmer (im Sittlichen) ist ohne Character; benn bieser besteht eben in ber Originalität ber Bentungsart. Er schöpft ans einer von ihm selbst geöfneten Quelle seines Verhaltens. Darum aber darf ber Vernunstmensch doch auch nicht Son ber ling seyn; ja er wird es niemals seyn, weil er sich auf Principien sußt, die für jedermann gelten. Jener ist der Nachsässer des Mannes, der einen Character hat. Die Gutsartigkeit aus Temperament ist ein Gemälde aus Wassers sartigkeit aus Temperament ist ein Gemälde aus Wassers sartigkeit aus Temperament ift ein Gemälde aus Wassers sartigkeit aus Temperament ist ein Ge

pert und auf dem Markte ben einem öffentlichen Sclavenverkauf ausgeboten. Was kannst du, was versiehst du?
fragte ihn der Makler, der ihn auf eine Erhöhung gestellt
hatte. "Ich verstehe zu regieren, antwortete der Philofoph, und du suche mir einen Läuser, der einen Herren
nothig hat." Der Kausmann, über dieses seltsame Anstinnen in sich selbst gekehrt, schlug zu in diesem seltsamen
Handel; indem er seinen Sohn dem legteren zur Bildung
übergab, aus ihm zu machen was er wollte, selbst aber einige Jahre in Asien Handlung trieb und dann seinen vorher
ungeschlachten Sohn in einen geschickten, wohlgesitteten,
tugendhaften Menschen umgebildet, zurück erhickt. —
So ohngesähr kann man die Gradation des Menschenwerths
schäpen.

nicht mitmacht und so als ein Sonderling dargestell wird

- 2) Die Bosartigkeit, als Temperamentsanlage, ift boch weniger schlimm, als die Gutartigkeit der letteren ohne Character; denn durch den letteren kann man über die erstere die Oberhand gewinnen. Selbst ein Mensch von bosem Character (wie Sylla), wenn er gleich durch die Gewaltthätigkeit seiner sesten Maximen Absscheu erregt, ist doch zugleich ein Gegenstand der Beswunderung: wie Seelenstärke übethaupt in Bergleis dung mit Seelensäte, welche freylich berde in dem Subject vereinigt angetroffen werden mussen, um das hersauszubringen, was mehr Ideal, als in der Wirklichkeit ist, nämlich: zum Titel der Seelengröße berechtigt zu seyn.
- 3) Der steife unbiegsame Sinn bey einem gefaßten Borsat (wie etwa an Carl XII) ift zwar eine bem Chas racter sehr gunstige Naturanlage, aber noch nicht ein bestimmter Character überhaupt. Denn dazu werden Maximen erfordert, die aus der Bernunft und moralische practischen Principien hervorgehen. Daher kann man nicht füglich sagen: die Bosheit dieses Menschen ist eine Charactereigenschaft desselben; denn aledann ware sie teussisch; der Mensch aber billigt das Bose in sich nie und so giebt es eigentlich keine Bosheit aus Grundsähen, sondern nur aus Verlassung derselben. Man thut also am besten, wenn man die Grundsähe, welche den Character betreffen, negativ vorträgt. Sie sind:

- a. Nicht vorseslich unwahr zu reben; baher auch behutsam zu sprechen, bamit man nicht ben Schimpf bes Widereufens auf fich ziehe.
- b. Micht heucheln: vor ben Augen gut gefinnt fcheis nen, hinter bem Rucken aber feinbfelig feyn.
- c. Sein (erlaubtes) Verfprechen nicht brechen; mos zu auch gehört: felbst bas Undenten einer Freunds schaft, die nun gebrochen ist, noch zu ehren, und die ehes malige Vermaulichteit und Offenherzigfeit des Underen nicht nachher zu misbrauchen.
- d. Sich nicht mit schlechtbentenden Menschen in eig nen Geschmacksumgang einzulassen und bes noscitur ex socio etc. eingebent, ben Umgang nur auf Geschäfte ainzuschränken.
- e. Sich an die Nachrede aus dem scichten und boss haften Urtheil anderer nicht zu kehren; denn das Gegens theil verrath schon Schwäche; wie auch die Furcht des Berstoßes wider die Mode, welche ein flüchtiges, verans derliches Ding ist, zu mäßigen, und wenn sie denn schon einis ge Wichtigkeit des Sinflusses bekommen hat, ihr Gebot wenigstens nicht auf die Sittlichkeit auszudehnen.

Der Mensch, ber sich eines Characters in seiner Denkungsart bewußt ift, hat ihn nicht von der Natur, fondern muß ihn jederzeit erworb en haben. Man kann auch annehmen: daß die Grundung desselben, gleich einer Urt der Wiedergeburt, eine gewisse Feperlichkeit

ber Angelobung, bie er fich felbst thut, fe und ben Beits punct, da diese Umwandlung in ihm vorging, gleich et: ner neuen Epoche, ihm unvergefilich mache. - Erzier bung, Bepfpiele und Belehrung tonnen biefe Festigfeit und Beharrlichkeit in Grundfagen überhaupt nicht nach und nad, fondern nur gleichfam burd eine Explosion, Die auf ben Ueberdruß am ichwantenben Buftanbe bes Inftincts auf einmal erfolgt, bewirten. Bielleicht mers ben nur Wenige fenn, die biefe Revolution vor bemt Boften Siehre verfucht, und noch menigere, Die fie vor bem 40ften fest gegrundet haben. - Fragmentarifch ein befferer Menfch werden ju wollen, ift ein vergeblicher Berfuch ; benn der eine Gindruck erlifcht, mabrend beffen man an einem anderen arbeitet; die Grundung eines Characters aber ift, absolute Cinheit bes innern Dring gips bes Lebenswandels überhaupt. - Auch fagt man: baß Doeten teinen Character haben, 1. B. ihre beffen Rreunde gu beleidigen, ehe fie einen wibigen Ginfaff auff gaben; Der bag er ben Soffenten, Die fich in alle Rore men fugen muffen, gar nicht ju fuchen fep, und baf es ben Beiftlichen, bie bem Beren bes himmels, jugleich aber auch ben Berren ber Erbe in einerlen Stimmung ben Sof machen, mit ber Festigfeit Des Characters nur mißlich bestellt fen, daß alfo einen inneren (moralischen) Character zu haben, wohl nur ein frommer Bunfch fev und bleiben werde. Bielleicht aber find wohl gar die Ph is losophen baran fculd: dadurch baß fie biefen Begriff: noch nie abgefonbert in ein gnugfam helles Licht gefest and die Tugend nur in Bruchftuden, aber nie gang in ihrer iconen Geftalt vorstellig und fur alle Dlen: fchen intereffant ju machen gefucht haben.

Mit einem Worte: Wahrhaftigkeit im Inneren bes Geständnisses vor sich selbst und zugleich im Getragen gegen jeden Anderen sich zur obersten Maxime gemacht, ist der einzige Geweis des Bewustfepns eines Menschen, daß er einen Character hat; und, da diesen zu haben das Minimum ist, was man von einem vernünstigen Mensschen fordern kann, zugleich aber auch das Maximum des inneren Werths (der Menschenwurde): so muß, ein Mann von Grundfäsen zu senn (einen bestimmten Charracter zu haben), der gemeinsten Menschenvernunft möge lich und dadurch dem größten Talent, der Würde nach überlegen seyn.

# Bon der Phyfiognomik.

Sie ist die Kunst, aus der sichtbaren Gestalt eines Menschen, folglich aus dem Reußeren, das Innere des selben zu beurtheilen; es sen seiner Sinnesart oder Dem Lungsart nach. — Dan beurtheilt ihn hier nicht in sein nem trankhaften sondern gefunden Zustande; nicht wenn sein Gemuth in Bewegung, sondern wenn es in Ruhe ist. — Es versteht sich von selbst, daß: wenn der, welchen man in dieser Absicht beurtheilt, inne wird, daß man ihn beobachte und sein Inneres ausspähe, sein Ges muth nicht in Ruhe, sondern im Zustande des Zwanges und der inneren Bewegung, ja selbst des Unwillens sep, sich eines anderen Censur ausgesest zu sehen.

Wenn eine Uhr ein gefälliges Gehaufe hat, fo kann man baraus) fagt ein berühmter Uhrmacher! nicht mit Sicherheit urtheilen, bag auch bas Junere gut fep: ift bas

bas Gehaufe aber folecht gearbeitet, fo fann man mit giemlicher Gewißheit ichließen, daß auch bas Innere nicht viel tauge; benn ber Runftler wird boch ein fleifig und aut gearbeitetes Bert baburch nicht in Mistredit bringen. bag er bas Meufere beffelben, welches die wenigfte Arbeit toftet, vernachläßigt. - Aber nach ber Analogie eines menfclichen Runftlere mit bem unerforschlichen Ochopfer ber Matur, mare es ungereimt auch hier zu folieften : baß er etwa einer guten Ceele auch einen fconen Leib merbe bevgegeben haben, um ben Dienfchen, ben er fchuf. Ben andern Menfchen ju empfehlen und in Aufnahme ju bringen, ober auch umgefehrt, einen von bem anbern. (burch das hic niger est, hunc tu Romane caveto) abs gefdredt haben werde. Denn ber Befchmad, ber einen blos subjectiven Grund des Bohlgefallens ober Disfallens eines Menfchen an bem andern (nach ihrer Ochonheit ober Baflichfeit) enthalt, fann ber Beisheit, welche obs jectiv bas Dafenn berfeiben mit gewiffen Raturbefchaffen. heiten jum Zweck hat (den wir ichlechterdings nicht einfes hen tonnen), nicht jur Richtschnur bienen, um biefe zwey beterogenen Dinge, als in einem und bemfelben Zwed vere einigt, im Menfchen anzunehmen.

# Bon ber Leitung der Matur zur Physiognomik.

Daß wir bem, welchem wir uns anvertrauen foliten, er mag uns auch noch fo gut empfohien fepn, voriher ins Gesicht, vornehmlich in die Augen, sehen, um zu erforschen, wessen wir uns gegen ihn zu versehen haben,

haben, ist ein Naturantrieb, und das Abstoßende oder Anziehende in seiner Gebehrdung entscheidet über unsere- Wahl, oder macht uns auch bedenklich, ehe wir noch seine Sitten erkundigt haben, und so ist nicht zu streiten, daß es eine physiognomische Charakteristik gebe, die aber nie eine Wissenschaft werden kann; weil die Eigenthums lichkeit einer menschlichen Gestalt, die auf gewisse Neis gungen oder Vermögen des augeschauten Subjects hindew tet, nicht durch Beschreibung nach Begriffen, sondern durch Abbildung und Darstellung in der Anschauung) oder ihrer Nachahmung verstanden werden kann: wo die Menschnegestalt im allgemeinen, nach ihren Varietä, ten, deren jede auf eine besondere innere Eigenschaft des Menschen im Inneren hindeuten soll, der Beurtheis kung ausgesest wird.

Machbem die Carricaturgeichnungen menfchlicher Ro: pfe von Baptifta Porta, welche Thiertopfe, nach ber Unalogie mit gewiffen charafteriftischen Menschenges fichtern verglichen darftellen, und daraus auf eine Aebne lichkeit der Naturanlagen in benden fchließen follten, langft vergeffen, La va ters weitlauftige, burch Silhouets ten ju einer eine Zeitlang allgemein beliebten und mobb feilen Baare gewordene, Berbreitung diefes Gefchmacks aber neuerdings gang verlaffen worden: - nachdem faft nichts mehr, als etwa bie, boch zwendentige, Bemerkung (bes Grn. v. Archenholy) übrig geblieben ift: Besicht eines Menschen, das man durch eine Grimaffe fur fich allein nachahmt, auch zugleich gewiffe Bedanten pber Empfindungen rege mache, die mit dem Charafter beffetben übereinftimmen - fo ift die Physiognomit, als Aus:

Ausspähungskunft des Inneren im Menschen vermittelft gewisser außerer unwilltabtlich gegebener Zeichen, ganz aus der Nachfrage gefommen, und nichts von ihr übrig geblieben, als die Kunft der Cultur des Geschmads und zwar nicht an Sachen, sondern an Sitten, Manieren und Gebräuchen, um durch eine Eritif, welche dem Ums gange mit Menschen und der Menschenkunis über haupt beförderlich ware, dieser zu Gulse zu kommen.

# Eintheilung der Physiognomik.

Bon bem Charafteristischen r. In der Gefichter bilbung. 2. In ben Gefichtezügen, 3. In ber habituellen Gefichtegebehrbung (ben Mienen),

#### A,

# Von der Gesichtsbilbung.

Es ist markwarbig; bas die Griechischen Kanftler auch ein Ibeal der Geschrebildung (für Götter und Berpen) im Ropfe hatten; welches immerwährende Jugend und zu gleich von allen Affecten freue Ruhe — in Statuen Cas meen und Jutagliv's — ohne einen Reiz hineinzus segen, ausdrücken sollte. — Das Griechische vervent diculare Profil macht die Augen tiefer liegend, als es nach unferem Geschwack (der auf den Reit angelegt ist) sehn sollte und selbst eine mediceische Venus entbehrt dessehen. — Die Ursache davon mag sepn: daß, da das Ideal eine bestimmte unabändenliche Perm seyn soll, eine

eine aus dem Gesicht von der Stirn in einem Winkel abspringende Nase, (wo dann der Winkel größer oder kleiv ner seyn fann), keine best im m te Regel der Gestalt, wie es doch das, was zur Norm gehört, erfordert — abs geben würde. Auch haben die neueren Griechen, uneracht tet threr, sonst dem übrigen Körperbau nach, schönen Bildung, doch sene ernste Perpendicularität des Prosils ihrem Gesichte nicht, welches sene Jealität in Ansehung der Kunstwerke als Urbilder zu beweisen scheint. — Mach diesen Mythologischen Mustern kommen die Augen tieser zu liegen, und werden an der Nasenwurzel etwas in Schatten gestellt; dagegen man die für schön gehalter nen Gesichter der Menschen jehiger Zeiten mit einem kleinen Absprung der Nase von der Richtung der Stirn (Einbucht an der Nasenwurzel), schöner sindet.

Wenn wir über Denfchen, fo wie fie wirflich find, unferen Beobachtungen nachgehen, fo zeigt fich : baf eine genau abgemeffene Regelmäßigfeit gemeiniglich eit nen fehr ordinaren Denfchen, ber ohne Beift ift, ans geige. Das Mittelmaas fdeint das Grundmags und die Bafis ber Schonheit, aber lange noch nicht bie Schonheit felbft gu fenn; weil gu diefer etwas Charactet riftifches erfordert wird. - Dan fann aber biefes Chas racteriftifche, auch ohne Schonheit, in einem Gefichte antreffen, worinn ber Musbruck ihm boch, obgleich in ans berer (vielleicht moralifchen ober afthetifden) Begiebung, fehr jum Bortheil fpricht; b. i. an einem Gefichte balb hier, bald ba an Stirn, Dafe, Rinn oder garbe bes Saares u. f. w. tadeln , bennoch aber gefteben , baf fur Die Individualitat ber Perfon es boch empfehlender fen,

als menn bie Regelmäßigteit vollfommen ware; weil biefe gemeinhin auch Characterlosigfeit bep fich führt.

Bafflichteit aber foll man teinem Befichte port raden, wenn es nur in feinen Bugen nicht ben Musbrud eines burch Lafter verborbenen Gemuths, ober auch einen naturlichen, aber ungludlichen, Bang bagu verrath: 1. B. einen gemiffen Bug bee hamifchlachlenden, fo balb er fpricht, ober auch ber Dummbrenftigfeit ohne milberns be Sanftheit, im Anblid bem Anberen ins Geficht ju fcauen und baburd ju außeren, baß man fich ans jenes feinem Urtheile nichts mache. - Es giebt Dianner, beren Geficht (wie bet Arangofe fpricht) rebarbaratif ift, mit benen man, wie man fagt, Rinder ju Bett fas gen tann, pber die ein von Pocken gerriffenes und grotestes, oder, wie ber Sollander es nennt, wanfcapenes (aleichfam im Bahn, im Traume, gedachtes) Beficht has ben : aber boch jugleich fo viel Butmuthigfeit und Arohunn geigen, daß fie über ihr eigenes Beficht ihren Spas treis ben, bas baber feineswegs haflich genannt werben barf, ob fie es wohl gar nicht übel nehmen, wenn eine Dame von ihnen (wie von dem Peliffon ben ber academie françaile) fagt: "Peliffen misbraucht bie Erlaubniff bie die Manner haben, hafilich ju fenn." Doch arger und bummer ift es: wenn ein Denich, von bem man Sitten ermarten barf, einem Gebrechtichen, wie ber Dobel, feine torperliche Berbrechen foggr, welche oft nur Die geistigen Worzüge ju erhohen bienen, gar vorrückt; welches, wenn es gegen in fruber Jugend verungladte geschieht (burch: bu blinder, bu lahmer Sund) fie mirte **€** 2 lich lich bosartig, und fie gegen wohlgebildete, bie fich barum beffer bunten, nach und nach erbittert macht.

Sonft find die einheimischen ungewohnten Gesichter ber Fremden für Rolfer, die aus ihrem Lande nie herr aus tommen, gemeiniglich ein Gegenstand des Spot tes für diese. So rufen die kleinen Jungen in Jaspan, indem sie ben dorthin handelnden Hollandern nacht laufen: "O welche große Augen, welche große Augen!" und den Chinesen kommen die rothen haare mancher Eusropäer, die ihr Land besuchen, widrig, die blauen Augen derselben aber lächerlich vor.

Was die Blogen hirmschabel betrifft und ihre Figue, welche die Basis ihrer Gestalt ausmacht, z. B. die der Regern, der Calmuden, der Cubsee Indianer u. a. so wie sie von Camper und vorzüglich von Blumenbach ber schrieben werden: so gehören die Vemerkungen darüber mehr zur physischen Geographie, als zur pragmatischen Unthropologie. Ein Mittleres zwischen beyden kann die Vemerkung seyn: daß die Stien des mannlichen Gesschlechts auch bey und flach, die des weiblichen aber mehr kuglich zu seyn pflegt.

Ob ein Sugel auf der Mase einen Spotter anzeige, — ob die Eigenheit der Gesichtsbildung der Chinesen, von denen man fagt, daß der untere Kinnbacken etwas über die obere hervorrage, eine Anzeige ihres Starrsinnes, oder der Amerikaner ihre, deren Stirn von beyden Seit ten mit haaren verwachsen ist, ein Zeichen eines anger bornen

bornen Schwachfinns fep u f. w. find Conjecturen, Die eifne nur unfichere Auslegung verftatten.

B.

Bon bem Charafteriftifden in ben Gefichtejugen.

Einem Manne fcabet es, felbft im Urtheile bes weiblichen Befchlechts, nicht, in feinem Beficht burd Bauts farbe, ober Doctennarben verunftaltet und unlieblich ges worden ju fenn; benn wenn Gutmathigfeit in feinen Zu gen und jugleich ber Ausbruck bes Baderen im Bewuft fenn feiner Rraft mit Rube verbnnben aus feinen Bliden hervorleuchtet, fo fann er immer beliebt und liebenswurs big fepn, und bafur allgemein gelten. - Dan icherit mit folden und ihrer Liebenswurdigfeit (per antiphrafin) und eine grau tann auf den Befit eines folden Cheman nes ftoly fenn. Gin foldes Beficht ift nicht Carricas tur, benn biefe ift vorfeslich ; übertriebene Beichnung (Bergerrung) bes Befichts im Affect, jum Auslachen . erfonnen und gehört jur Mimit; es muß vielmehr ju einer Barietat gegablt merben, Die in ber Ratur liegt, und ift fein Fragengesicht ju nennen, (welches abschredenb mare), fondern tann Liebe erweden, ob es gleich nicht liebs lich und , ohne fcon ju feyn , boch nicht haflich ift ").

**⊘** 3 C.

<sup>\*)</sup> Seidegger, ein Deutscher Mufitus in London, war ein abentheuerlich geftalteter, aber aufgewedter und gescheuter Mann, mit dem auch Bornehme, der Conversation halber, gerne in Gesellschaft waren. — Einsmals fiel es ihm ein, in einer Punschgesellschaft gegen einen Lord au behaupten:

C.

Bon bem Charafitristischen ber Mienen.

Mienen find ins Spiel gefette Gefichtszüge und in biefes wird man burd mehr ober weniger farten Affect gefett; ju welchem ber Sang ein Charafterjug bes Ment fchen ift.

Es ift schwer ben Einbruck eines Affects burch keine Miene ju verrathen; sie verrath sich burch die veinliche Zurückhaltung in der Bebehrde, oder im Ton, von felbst, und, wer zu schwach ist, seine Affecten zu beherrschen, ben dem wird auch das Mienenspiel (wider den Dank seiner Vernunft) das Innere blosstellen, was er gern verbergen und den Augen anderer entziehen möchte. Aber

daß er das haflichfte Geficht in London fen. Der Lord fann nach und ichlug eine Wette ver, daß er ihm ein noch baflis cheres aufftellen wollte und nun ließ er ein verfoffenes Weib rufen, ben deren Anblick die gange Gefellichaft in ein belles Lachen gerieth und aufricf: Seidegger! ihr habt die Wette verlohren! - Das geht fo geschwind nicht, antwortere Dies fer; benn nun laft bas Weib meine Perude und ich will ihre Cornette auffegen; bann wollen wir feben. Wie bas nefchah, fo fiel alles ins Lachen, bis gum Sticken : benn Das Weib fab wie ein gang manierlicher Mann, ber Merl aber wie eine Bere aus. Dies beweißt, bag um jemanben fcon, wenigstens erträglich hubich, zu beißen, man fein Urtheil nicht schlecht bin, fondern immer nur relatio fallen muß und baf fur einen Rerl jemand darum noch gar nicht haflich beifen burfe, weil er etwa nicht bubfc ift. - Mur cfelhafte Leibesschaden im Geficht tonnen au Diefem Musfpruch berechtigen.

Aber bie, welche in biefer Kunft Meifter find, werben, wenn man fie doch errath, nicht eben für die besten Mens schen, mit denen man im Vertrauen handeln kann, ges halten; vornehmlich, wenn sie Mienen zu kunsteln geubt find, die dem, was sie thun, widersprechen.

Die Auslegungstunft ber Mienen, welche unvorsetztlich bas Innere verrathen, aber doch hieben vorsetzlich lügen, kann zu vielen artigen Bemerkungen Anlaß geben, wovon ich nur Siner Erwägung thun will. — Wenn jemand, der sonst nicht schielt, indem er erzählt, sich auf die Spitze seiner Nase sieht, und so schielt, so ist das, was er erzählt, jederzeit gelogen. — Man muß aber ja nicht den gebrechlichen Augenzustand eines Schielenden dahin gablen, der von diesem Laster ganz frep seyn kann.

Sonft giebt es von der Matur conflituirte Gebehrs bungen, durch welche fich Denfchen von allen Gattungen und Climaten einander, auch ohne Abrebe, verftehen. Das hin gehört das Ropfniden (im Bejahen), bas Ropfe ichutteln (im Berneinen), bas Ropfaufmerfen (im Tropen), bas Ropfwackeln (in der Bermundes rung), bas Daferumpfen (im Spott), bas Spott tifchilacheln (Grinfen), ein langes Beficht machen (ben Abweisung bes Berlangten), bas Stirn: rungeln (im Berbrug), bas fcnelle Maulaufe fperren und jufchließen (Bah), bas ju fich bin und von fich weg winten mit Banben, bas Bane be über ben Ropf gufammen folagen (im Erftaunen), bas fauftballen (im Drohen), bas Bers beugen, bas Fingerlegen auf den Munb 64 (com.

(compescere labella), um Berichwiegenheit ju gebieten, bas Musgifden u. b. g.

## Berftreute Unmerfungen.

Oft wiederholte, die Gemuthebewegung auch un, willführlich begleitende, Mienen werden nach und nach stehende Gesichtszüge; welche aber im Sterben verschwinz den; daher, wie Lavater anmerkt, das im Leben den Bosewicht verrathende abschreckende Gesicht sich im Tode (negativ) gleichsam veredelt: weil nun, da alle Musteln nachlassen, gleichsam der Ausbruck der Ruhe, welche unschuldig ist, übrig bleibt. — Go kann es auch koms men, daß ein Mann der seine Jugend unverführt zus rückgelegt hatte, in spätern Jahren, ben aller Gesundheit, boch burch Lüderlichkeit ein ander Gesicht bekommt; aus welchem aber auf seine Naturanlage nicht zu schließen ist.

Man fpricht auch von geme inem Geficht im Ge, genfat mit bem vornehmen. Das lette bedeuter nichts weiter als eine angemaßte Michtigfeit, mit höficher Maniet der Einschmeichelung verbunden: welche nur in großen Stadten gedeißt, da sich Menschen an einander reiben und ihre Rauhigkeit absch eifen. Daher Beamte, auf dem Lande geboren und erzogen, wenn sie, mie ihrer Kamilie, zu stadtischen ansehnlichen Bedienungen erhoben werden, oder auch standesmäßig sich dazu nur qualifis eiren, nicht blos in ihren Manieren, sondern auch in dem Ausdruck des Gesichts eiwas Gemeines zeigen. Denn

Denn ba sie in ihrem Wirkungsfreise sich ungeniert fühlten, indem sie es fast nur allein mit ihren Unters gebenen zu thun hatten, so bekamen die Gesichtsmuskeln nicht die Biegsamkeit, in allen Berhältnissen, gegen Höhere, Geringere und Gleiche, das ihrem Umgange und den damit verbundenen Affecten angemessene Dies nenspiel zu cultiviren, welches, ohne sich etwas zu vers geben, zur guten Aufnahme in der Gesellschaft erfordert wird. Dagegen die in städtischen Manteren geübten Menschen von gleichem Rang, indem sie sich bewußt sind, hierin über Anderweine Ueberlegenheit zu haben, dieses Bewußtseyn, wenn es durch lange Uebung habituell wird, mit bleibenden Jügen in ihrem Gesichte abbrucken.

Devote, wenn fie lange in ben mechanischen Uns bachteubungen disciplinirt und gleichfam barin erftarrt find, bringen, ben einer machthabenden Religion oder Cultus, in ein ganges Bolf Mationalzüge innerhalb der Grengen ders felben binein, welche fle felbft phyflognomifch charafteris firen. Go fpricht Bert fr. Micolai von fatglen geber nebeneten Gefichtern in Bayern; bagegen Sobn Bull von Altengland, die Frenheit unhofilch ju fepn, wohin er fommen mag, in ber Frembe ober gegen ben Fremben in feinem eignen Lande, fcon in feinem Gefichte ben fic führt. Es giebt alfo auch eine Mationalphysiogno: mie, ohne daß biefe eben fur angeboren gelten barf. -Es giebt darafteriftifche Auszeichnungen in Gefellichaften, die das Gefes jur Strafe jufammengebracht hat. ben Gefangenen in Rasphuis in Amsterdam, Bitetre in Paris und in Rewgate in London mertt ein geschickter reifender deutscher Arit an : bag es boch mehrentheils knochichte und sich ihrer Ueberlegenheit bewußte Kerle waren; von keinem aber wird es erlaubt seyn mit dem Schauspieler Qvin zu sagen: "Benn die ser Kerl nicht ein Schelm ist, so schreibt der Schöpfer keine-leferliche Hand." Denn um so gewaltsam abzusprechen, dazu würde mehr Unterscheidungsvermögen des Spiels, welches die Natur mit den Formen ihrer Vildung treibt, um blos Mannigfaltigkeit der Temperamente hervorzusbringen, von dem was sie hierin für die Moraf thut oder nicht thut, gehören, als wohl irgend ein Sterblicher zu bestihen sich anmaßen darf.

#### ₽.

## Der Charafter des Geschlechts.

In alle Maschinen, durch die mit kleiner Krafteben so viel ausgerichtet werden soll, als durch andere mit großer, muß Kunst gelegt seyn. Daher kann man schon zum voraus annehmen: daß die Vorsorge der Natur in die Organistrung des weiblichen Theils mehr Kunst gelegt haben wird, als in die des mannlichen, weil sie den Mann mit größerer Kraft ausstattete als das Weib, um beyde zur innigsten leiblich en Vereinigung, doch auch als vernünftige Wesen, zu dem ihr am metzssten angelegenen Zwecke, nämlich der Erhaltung der Art zusammenzubringen, und überdem sie in jener Qualität (als vernünftige Thiere) mit gesellschaftlichen Reigungen versah, ihre Geschlechtsgemeinschaft in einer häuslichen Werbindung fortdaurend zu machen.

Bur Cinheit und Unaufloelichteit einer Berbinbung ift bas beliebige Bufammentreten zweper Perfonen nicht hinreichend; ein Theil mußte dem andern unterwors fen und mechfelfeitig einer bem andern irgendworin überlegen fenn, um ihn beherrichen ober regieren ju tons nen. Denn in ber Gleichheit der Anfpruche zweper, bie einander nicht entbehren tonnen, bewirft bie Selbfte liebe lauter Bant. Gin Theil muß im fortgange ber Cultur auf beterogene Art aberlegen feyn: ber Dann bem Beibe burch fein torperliches Bermogen und feinen Muth, bas Beib aber bem Manne burch ihre Maturgabe fich ber Meigung bes Mannes zu ihr zu bes meistern; ba hingegen im noch uncivilisirten Zustande Die Ueberlegenheit blos auf der Seite bes Mannes ift. -Daher ift in der Anthropologie die weibliche Eigenthams lichteit mehr als die des mannlichen Gefchlechts ein Stus bium für den Philosophen. 3m roben Naturguftande tann man fie eben fo wenig ertennen, als bie ber Solgs apfel und Bolibirnen, baren Mannigfaltigfeit fich nur burch Pfropfen ober Inoculiren entbedt; benn bie Cultur bringt diefe weiblichen Beschaffenheiten nicht hinein, fons bern veranlaßt fie nur fich ju entwickeln, und unter begun, fligenben Umftanben tennbar ju werben.

Die Beiblichkeiten heisten Schwächen. May spaßt darüber; Thoren treiben damit ihren Spott, Berr nunftige aber sehen sehr gut, daß sie gerade die Bebes zeuge sind, die Männlichkeit zu lenken und sie zu jener ihrer Absicht zu gebrauchen. Der Mann ist leicht zu err forschen, die Frau verrath ihr Geheimnis nicht; obgleich anderer ihres (wegen ihrer Rebseligkeit) schlecht bey ihr

verwahrt ift. Er liebt ben Sausfrieben und unter wirft fich gern ihrem Regiment, um fich nur in feinen Beschäften nicht behindert zu sehen; Sie scheut ben Dau strieg nicht, ben fie mit ber Zunge führt und zu welchem Behuf die Natur ihr Redseligfeit und affecti volle Beredtheit gab, die den Mann entwasnet. Er fußt sich auf das Recht des Stärkeren, im Sause zu bes sehlen, weil er es gegen außere Feinde schühen soll; Sie auf das Recht des Schwächeren: vom mannlichen Theile gegen Männer geschüht zu werden, und macht durch Thras nen der Erbitterung den Mann wehrlos, indem sie ihm seine Ungroßmuthigkeit vorrudt.

Im rohen Naturguftanbe ift bas frevlich anbers. Das Beib ift ba ein hausthier. Der Mann geht mit Baffen in ber Danb voran, und bas Beib folgt ihm mit bem Gepäck seines hausraths beladen. Aber selbst ba, wo eine barbarische bürgerliche Berfassung Vielweiberen gesetzlich macht, weiß bas am meisten begünstigte Beib in ihrem Zwinger (harem genannt) über ben Mann bie herrschaft zu erringen, und biefer hat seine liebe Noth, sich in bem Zank vieler um Eine (welche ihn beherrschen foll) erträglicher Weise Nufe zu schaffen.

Im burgerlichen Zustande giebt sich das Weib dem Gelufien des Mannes nicht ohne She weg und zwar die der Monogamie: wo, wenn die Civilistrung noch nicht bis zur weiblichen Freyheit in der Galanterie (auch andere Manner als den einen bffentlich zu Liebhar bern zu haben) gestiegen ift, der Mann sein Beib ber straft,

Kraft, das ihn mit einem Rebenbuhler bebroht "). Wenn diese aber zur Wode und die Sifersucht lächerlich geworden ift (wie das dann im Zeitpunkt des Lurus nicht ausbleibt), so entdeckt sich der weibliche Charakter: mit ihrer Gunst gegen Wanner auf Freyheit und dabey zugleich auf Eroberung dieses ganzen Geschlechts Unspruch zu machen. — Diese Reigung, ob sie zwar unter dem Mamen der Erketterie, in übelem Ruf steht, ist doch nicht ohne einen wirklichen Grund zur Rechtsertigung. Denn eine junge Fran ist doch immer in Gesahr, Wittwe zu werden, und das macht, daß sie ihre Reise über alle, den Glücksumständen nach ehefähige, Männer ausbreis tet: damit, wenn jener Fall sich sreignete, es ihr nicht an Bewerbern sehlen möge.

Pope

\*) Die alte Sage von den Ruffen : daß die Beiber ihre Che. manner im Berbacht bielten, es mit anderen Beibern au halten, wenn fie nicht dann und wann von diefen Schlae ge befamen, wird gewohnlich fur Rabel gehalten. Allein in Cools Reifen findet man : bag, als ein Engl. Matrofe einen Indier auf Otaheite fein Beib mit Schlagen guchtigen fab, jener den Galanten machen wollte und mit Drohungen auf diesen losging. Das Beib tehrte fich guf ber Stelle mider ben Englander; fragte was ihm bas angebe: ber Mann muffe bas thun! - - Eben fo wird man auch finden, bag, wenn bas verehlichte Weib fichtbarlich Balanterie treibt, und ihr Mann gar nicht mehr barauf ache tet, fondern fich dafur burch Dunich : und Spielaefell-Schaft, oder andere Buhreren Schadlos balt, nicht blos Derachtung fondern auch haf in den weiblichen Theil übergeht : weil bas Beib baranertennt, bag er nun gar feinen Worth mehr in fie fest, und feine Arau Anderen, an demfelben Anochen ju nagen, gleichgultig überlaßt.

Dope glaubt, man tonne bas weibliche Gefclest (perfieht fich den entrivirten Theil beffelben) burch amen Stude daracterificen: die Reigung ju herrichen und Die Reigung jum Bergnagen. - Bon bem lehter ren aber muß man nicht bas bausliche, fonbern bas bfe Sentliche Bergnugen verfteben , woben es fich ju ihrem Bortheil zeigen und auszeichnen fonne; ba bann bie awente fich auch in die erftere aufloft, namlich: ibren Mebenbuhlerinnen im Gefallen nicht nachjugeben, fondern ther fie alle burch ihren Gefchmad und ihre Reite. mo moglich, ju flegen. - - Aber auch bie erft ger nannte Reigung, fo wie Reigung überhaupt, taugt nicht jum Characterifiren einer Menfchentlaffe überhaupt, in ihrem Berhalten gegen Andere. Denn Reigung 18 bem. mas uns vortheilhaft ift, ift allen Menfchen gemein, mit: hin auch bie, fo viel uns moglich, ju herrichen; baber daracterifirt fie nicht. ,- Daß aber biefes Bes folecht mit fich felbft in beftandiger gebbe, bagegen mit bem Underen in recht gutem Bernehmen ift, mochte eber jum Character beffelben gerechnet werben tonnen, wenn es nicht die blofe naturliche golge bes Wetteifers mar re, eine der anderen in der Bunft und Ergebenheit Der Manner den Bortheil abzugewinnen. Da dann Die Deis gung ju herrichen das wirkliche Biel, bas offentlis de Bergnugen aber, als durch welches der Spiele raum ihrer Reihe erweitert wirb, nur bas Mittel ift jes ner Meigung Effect ju verschaffen.

Man tann nur badurch, bag man, nicht was wir und jum Zwed machen, fondern was Zweck ber Batus bey Einrichtung ber Weiblichfeit war, ale Prins

gip braucht, zu ber Characteristit bieses Geschlechts get langen, und ba dieser Zweck, selbst vermittelst ber Thora heit der Menschen, doch der Naturabsicht nach, Weisheit seyn muß: so werden diese ihre muthmaßlichen Zwecke auch das Prinzip derselben anzugeben dienen können; welches nicht von unserer Bahl, sondern von einer höheren Abs sicht mit dem menschlichen Geschlecht abhängt. Sie sind 1. die Erhaltung der Art, 2. die Eultur der Gesellschaft und Verseinerung derselben durch die Weiblichkeit.

I. Als die Natur bem weißlichen Schoofe ihr theue restes Unterpfand, nämlich die Species, in der Leibese frucht anvertrauete, durch die sich die Gattung fortpstans zen und verewigen sollte, so fürchtete sie gleichsam wegen Erhaltung derselben und pflanzte diese Furcht, näme lich vor körperlichen Berletungen und Schüchtern heit vor dergleichen Gefahren, in ihre Natur; durch welche Schwäche dieses Geschlecht das mannliche rechtmät sig zum Schutze für sich auffordert.

II. Da fie auch die feineren Empfindungen, die zur Entur gehören, nämlich die der Geselligkeit und Bohle anständigkeit, einflößen wollte, machte sie dieses Geschlecht zum Beherrscher des mannlichen, durch seine Sittsamkeit; Beredheit in Sprache und Mienen, früh gescheut, mit Ansprüchen auf fanfte hösliche Begegnung des mannlichen gegen dasselbe, so daß sich das letztere, durch seine eis gene Großmuth, von einem Kinde unsichtbar gesesselt, und wenn gleich badurch eben nicht zur Moralität selbst, doch zu dem, was ihr Kleid ist, dem gestiteten Anstande, der

C

Bon bem Charafitristischen ber Mienen.

Mienen find ins Spiel gefete Gefichtsjuge und in biefes wird man burd mehr ober weniger farten Affect gefett; ju welchem ber Sang ein Charafterjug bes Ment fchen ift.

Es ift schwer ben Einbruck eines Affects burch keine Miene ju verrathen; sie verrath sich burch bie veinliche Zuruchhaltung in der Bebehrde, oder im Ton, von selbst, und, wer ju schwach ist, seine Affecten zu beherrschen, ben dem wird auch das Mienenspiel (wider den Dank seiner Vernunst) das Innere blosstellen, was er gern verbergen und den Augen anderer entziehen möchte.

daß er das haflichste Gesicht in London fen. Der Lord fann nach und folug eine Wette vor, daß er ihm ein noch bafflis cheres aufftellen wollte und nun lief er ein versoffenes Weib rufen, ben beren Anblick die gange Gefellicaft in ein belles. Lachen gerieth und aufricf: Seidegger! ihr habt die Wette verlohren! - Das geht fo gefdmind nicht, antwortere Dies fer ; benn nun laft bas Weib meine Perude und ich will ihre Cornette auffegen; dann wollen wir feben. Bie bas gefchah, fo fiel alles ins Lachen, bis jum Sticken : benn das Weib sah wie ein gang manierlicher Mann, ber Kerl aber wie eine Bere aus. Dies beweißt, daß um jemanben fcon, wenigstens erträglich hubsch, zu beifen, man fein Artheil nicht schlecht bin, fondern immer nur relativ fallen muß und baß für einen Kerl jemand darum noch gar nicht häflich heifen burfe, weil er etwa nicht hubich ift. - Mur etelhafte Leibesschaden im Geficht tonnen gu Diefem Musfpruch berechtigen.

Aber bie, welche in biefer Kunft Meifter find, werben, wenn man fie doch errath, nicht eben fur die besten Mens schen, mit benen man im Vertrauen handeln tann, ger halten; vornehmlich, wenn sie Mienen zu funstein geubt find, die bem, was sie thun, widersprechen.

Die Auslegungstunft der Mienen, welche unvorfest lich das Innere verrathen, aber doch hieben vorfestich lügen, kann zu vielen artigen Bemerkungen Unlaß geben, wovon ich nur Siner Erwägung thun will. — Wenn jemand, der sonst nicht schielt, indem er erzählt, sich auf die Spise seiner Rase sieht, und so schielt, so ist das, was er erzählt, jederzeit gelogen. — Wan muß aber ja nicht den gebrechlichen Augenzustand eines Schielenden dahin gablen, der von diesem Laster gang frep sem kann.

Sonft giebt es von der Matur conflituirte Gebehrs bungen, burch welche fich Menfchen von allen Gattungen und Elimaten einander, auch ohne Abrebe, verftehen. Das hin gehort das Ropfniden (im Bejaben), bas Ropfe foutteln (im Berneinen), bas Ropfaufmerfen (im Tropen), bas Ropfwackeln (in der Bermundes rung), bas Daferumpfen (im Spott), bas Opott tifchilachein (Grinfen), ein langes Beficht machen (ben Abweisung bes Berlangten), bas Stirn: rungeln (im Berbruß), bas fonelle Maulaufe fperren und jufchließen (Bah), bas ju fich hin und von fich weg winten mit Banben, bas Bane be über ben Ropf gufammen fclagen (im Erftaunen), bas fauftballen (im Drohen), bas Bers beugen, bas Fingerlegen auf ben Dunb 64 (com.

(compescere labella), um Berfcwiegenheit ju gebieten, bas Auszischen u. b. g.

## Berftreute Unmerfungen.

Oft wiederholte, die Gemüthebewegung auch un, willtührlich begleitende, Mienen werden nach und nach stehende Gesichtsjüge; welche aber im Sterben verschwind ben; baher, wie Lavater anmerkt, bas im Leben den Bofewicht verrathende abschreckende Gesicht sich im Tode (negativ) gleichsam veredelt: weil nun, da alle Mustelm nachlassen, gleichsam der Ausdruck der Ruhe, welche unschuldig ist, übrig bleibt. — Go kann es auch koms men, daß ein Mann der seine Jugend unversührt zur kückgelegt hatte, in spätern Jahren, bey aller Gesundheit, boch durch Lüderlichseit ein ander Gesicht besommt; aus welchem aber auf seine Naturanlage nicht zu schließen ist.

Man spricht auch von geme in em Gesicht im Ge, genfah mit bem vornehmen. Das lehte bedeutet nichts weiter als eine angemaßte Wichtigkeit, mit höfischer Maniet ber Einschmeichelung verbunden: welche nur in großen Stadten gedeift, da sich Menschen an einander reiben und ihre Rauhigkeit absch eifen. Daher Beamte, auf dem Lande geboren und erzogen, wenn sie, mit ihrer Familie, zu stadtischen ansehnlichen Bedienungen erhoben werden, oder auch standesmäßig sich dazu nur qualifis eiren, nicht bios in ihren Manieten, sondern auch in dem Ausdruck des Gesichts etwas Gemeines zeigen. Denn

Denn ba sie in ihrem Birtungsfreise sich ungeniert fühlten, indem sie es fast nur allein mit ihren Unters gebenen zu thun hatten, so bekamen die Gesichtsmuskeln nicht die Biegsamkeit, in allen Berhältnissen, gegen Sohere, Geringere und Gleiche, das ihrem Umgange und den damit verbundenen Affecten angemessene Dies nenspiel zu cultiviren, welches, ohne sich etwas zu vert geben, zur guten Aufnahme in der Gesellschaft erfordert wird. Dagegen die in städtischen Manicren geübten Menschen von gleichem Rang, indem sie sich bewußt sind, hierin über Anderweine Ueberlegenheit zu haben, dieses Bewußtseyn, wenn es durch lange Uebung habituell wird, mit bleibenden Zügen in ihrem Gesichte abbrucken.

Devote, wenn fie lange in ben mechanischen Uns bachteubungen disciplinirt und gleichfam barin erftarrt find, bringen, ben einer machthabenden Religion oder Gultus, in ein ganges Bolf Nationalzüge innerhalb der Grengen bers felben binein, welche fie felbst physiognomisch charafteris firen. Go fpricht Berr Fr. Micolai von fatglen gebee nebeneten Befichtern in Bayern; bagegen Sobn Bull von Altengland, Die Frepheit unhöflich ju fenn. wohin er tommen mag, in ber Fremde ober gegen ben Fremben in feinem eignen Lande, fcon in feinem Gefichte bep fich führt. Es giebt alfo auch eine Mationalphysiogno: mie, ohne bag biefe eben fur angeboren gelten barf. --Es giebt darafteriftifche Auszeichnungen in Gefellichaften, Die Das Gefes jur Strafe jufammengebracht hat. ben Befangenen in Rasphuis in Amfterdam, Vicetre in Paris und in Rewgate in London mertt ein geschickter reifenber beutscher Arat an : bag es Haben, ist ein Naturantrieb, und das Abstoßende oder Anziehende in seiner Gebehrdung entscheidet über unsere-Wahl, oder macht uns auch bedenklich, ehe wir noch seine Sitten erkundigt haben, und so ist nicht zu streiten, daß es eine physiognomische Charakteristik gebe, die aber nie eine Wissenschaft werden kann; weil die Eigenthums lichkeit einer menschlichen Gestalt, die auf gewisse Neis gungen oder Vermögen des augeschauten Subjects hindeus tet, nicht durch Veschreibung nach Vegrissen, sondern durch Abbildung und Darstellung in der Anschauung) oder ihrer Nachahmung verstanden werden kann: wo die Menschengestalt im allgemeinen, nach ihren Varietä, ten, deren jede auf eine besondere innere Eigenschaft des Menschen im Inneren hindeuten soll, der Veurtheis kung ausgeseht wird.

Nachdem die Carricaturzeichnungen menschlicher Köe pfe von Baptifta Porta, welche Thierfopfe, nach ber Unalogie mit gewissen charafteristischen Menschenges fichtern verglichen darftellen, und daraus auf eine Aebne lichkeit der Raturanlagen in benden schließen follten. langst vergeffen, La va ber & weitlauftige, burch Gilhouete ten zu einer eine Zeitlang allgemein beliebten und mobis feilen Waare gewordene, Berbreitung diefes Gefchmacks aber neuerdings gang verlaffen worden : - nachdem faft nichts mehr, als etwa die, boch zwendeutige, Bemerkung (bes Brn. v. Archenholy) übrig geblieben ift: Geficht eines Menfchen, das man durch eine Grimaffe fur fich allein nachahmt, auch zugleich gewiffe Bedanten pber Empfindungen rege mache, die mit dem Charafter beffelben übereinftimmen - fo ift die Physiognomit, als Aus:

Ausspähungskunft des Inneren im Menschen vermittelft gewisser außerer unwilltahtlich gegebener Zeichen, ganz aus der Nachfrage gefommen, und nichts von ihr übrig geblieben, als die Kunft der Cultur des Geschmacks und zwar nicht an Sachen, sondern an Sitten, Manieren und Gebräuchen, um durch eine Eritif, welche dem Ums gange mit Menschen und der Menschenkunis übers haupt besorbetlich ware, dieser zu Gulse zu kommen.

# Eintheilung ber Phoslognomik.

Bon bem Charafteristischen x. In der Gefichtst bilbung. 2. In ben Gefichtszügen, 3. In Der habituellen Gefichtsgebehrbung (ben Mienen),

#### Α,

## Von ber Wesichtsbilbung.

Es ist mertwarbig; das die Griechischen Kunftler auch ein Ibeal der Gestatebildung (für Götter und Gerven) im Ropse hatten; welches immerwährende Jugend und ju gleich von allen Affecten frepe Ruhe — in Statuen Eas meen und Jutaglin's — ahne einen Reiz hineinzus jegen, ausbrücken sollte. — Das Griechische vervens diculare Profil macht die Augen tiefer liegend, als es nach unserem Geschmad (der auf den Reit angelegt ist) sehn sollte und selbst eine mediceische Benus enthehrt dessehen. — Die Ursache davon mag seyn; daß, da das Ideal eine bestimmte unabänderliche Norm seyn soll, eine

eine aus bem Gesicht von ber Stien in einem Winkel abspringende Nase, (wo bann der Winkel größer oder kleiv ner seyn kann), keine best im mite Regel der Gestalt, wie es boch das, was zur Morm gehört, ersorbert — abs geben würde. Auch haben die neueren Griechen, uneracht tet threr, sonst dem übrigen Körperbau nach, schönen Bildung, doch jene ernste Perpendicularität des Prosils ihrem Gesichte nicht, welches jene Idealität in Ansehung der Kunstwerke als Urbilder zu beweisen scheine. — Mach diesen Mythologischen Mustern kommen die Augen tieser zu liegen, und werden an der Nasenwurzel etwas in Schatten gestellt; dagegen man die für schön gehalter men Gesichter der Menschen jeziger Zeiten mit einem kleinen Absprung der Nase von der Richtung der Stirn (Einbucht an der Nasenwurzel), schöner sindet.

Wenn wir über Menfchen, so wie sie wirklich sind, unseren Beobachtungen nachgehen, so zeigt sich: daß eine genau abzemessene Regelmäßigkeit gemeiniglich ein nen sehr ordinaren Menschen, der ohne Geist ift, aus zeige. Das Mittelmaas scheint das Erundmaas und die Basis der Schonheit, aber lange noch nicht die Schonheit selbst zu senn; weil zu dieser etwas Charactes ristisches erfordert wird. — Man kann aber dieses Charactes ristisches erfordert wird. — Man kann aber dieses Characteristische, auch ohne Schonheit, in einem Gesichte antressen, worinn der Ausdruck ihm doch, obgleich in am derer (vielleicht moralischen oder asthetischen) Beziehung, sehr zum Bortheil spricht; d. i. an einem Gesichte bald hier, bald da an Stirn, Nase, Kinn oder Farbe des Haares u. s. w. tadeln, dennoch aber gestehen, daß für die Individualität der Person es doch empsehlender sey,

als menn bie Regelmäßigkeit volltommen ware; weil biefe gemeinhin auch Characterlosigkeit bep fich fuhrt.

Safflichteit aber foll man feinem Befichte vors racten, wenn es nur in feinen Bugen nicht ben Ausbrud eines burd Lafter verborbenen Gemuths, ober auch einen naturlichen, aber ungludlichen, Bang bagu verrath: 1. B. einen gemiffen Bug bee hamifchlachlenden, fo balb er fpricht, oder auch ber Dumindrenftigfeit ohne milderns de Sanftheit, im Anblick dem Anderen ins Beficht gu fcauen und baburd ju außeren, daß man fich ans jenes feinem Urtheile nichts mache. - Es giebt Danner, beren Geficht (wie bet Rrangofe fpricht) rebarbaratif ift, mit benen man, wie man fagt, Rinder ju Bett jas gen tann, pber die ein von Pocken gerriffenes und grotestes, oder, wie ber Sollander es nennt, wanfdavenes (gleichfam im Bahn, im Traume, gedachtes) Beficht has ben; aber boch jugleich fo viel Butmuthigfeit und Rrohfinn teigen . daß fie über ihr eigenes Geficht ihren Spas treis Sen . Das baber feineswegs hafilich genannt merben barf. ob fie es wohl gar nicht übel nehmen, wenn eine Dame von ihnen (wie von bem Pelisson ben ber academie françaile) fagt: "Peliffen miebraucht bie Erlaubnif bie bie Danner haben, hafilich ju fenn." Doch arger und dummer ift es: wenn ein Denich, von bem man Sitten erwarten barf, einem Bebrechtiden, wie ber Dobel, feine torperliche Berbrechen fogar, welche oft nur bie geiftigen Bouguge ju erhohen bienen, gar vorruckt; welches, wenn es gegen in fraher Jugend verungladte geschieht (durch: bu blinder, du lahmer Bund) fie mirke **€** 2 (id

lich bofartig, und fie gegen wohlgebildete, die fich barum beffer baufen, nach und nach erbittert macht.

Coust sind die einheimischen ungewohnten Gesichter ber Fremden für Boller, die aus ihrem Lande nie herr aus tommen, gemeiniglich ein Gegenstand des Spottes für diese. Go rusen die kleinen Jungen in Jaspan, indem sie den dorthin handelnden Hollandern macht laufen: "O welche große Augen, welche große Augen!" und den Chinesen tommen die rothen haare mancher Ens ropäer, die ihr Land besuchen, widrig, die blauen Augen derselben aber lächerlich vor.

Mas die Sloßen Sirmschabel betrifft und ihre Figue, welche die Basis ihrer Gestalt ausmacht, z. B. die der Megern, der Calmuden, der Cubsee Indianer u. a. so wie sie von Camper und vorzulalich von Blumenbach ber schrieben werden: so gehören die Bemerkungen darüber mehr zur physischen Geographie, als zur pragmatischen Unthrovotogie. Ein Mittleres zwischen beyden kann die Bemerkung seyn: daß die Stien des mannlichen Gesschlechts auch bey uns flach, die des weiblichen aber mehr kuglich zu seyn pflegt.

Ob ein Hügel auf der Rase einen Spotter anzeige, — ob die Eigenheit der Gesichtsbildung der Chinesen, von denen man sagt, daß der untere Kinnhacken etwas über die obere hervorrage, eine Anzeige ihres Starrsinnes, oder der Amerikaner ihre, deren Stirn von beyden Seit ten mit Haaren verwachsen ist, ein Zeichen eines anges bornen

7

bornen Schwachfinns fep u. f. w. find Conjecturen, die eif ne nur unfichere Auslegung verftatten.

B.

Bon bem Charafteristischen in ben Gesichtejugen.

Einem Manne icabet es, felbft im Urtheile bes weiblichen Befdlechts, nicht, in feinem Beficht burch Sauts farbe, ober Dockenngrben verunftaltet und unlieblich ges worden ju fenn; benn wenn Gutmuthigfeit in feinen Aus gen und jugleich ber Ausbruck bes Backeren im Bewufte fenn feiner Kraft mit Rube verbunden aus feinen Bliden hervorleuchtet, fo fann er immer beliebt und liebensmure big fepn, und bafur allgemein gelten. - Dan icherit mit folden und ihrer Liebenswürdigkeit (per antiphrafin) und eine grau tann auf den Befit eines folden Chemaus nes ftoly fenn. Gin foldes Beficht ift nicht Carricas tur, benn biefe ift vorfeslich ; übertriebene Beichnung (Bergerrung) bes Befichts im Affect, jum Muslachen . ersonnen und gehort jur Mimit; es muß vielmehr ju einer Barietat gegablt merben, Die in ber Ratur liegt, und ift fein grabengeficht ju nennen, (welches abschredenb mare), fondern tann Liebe erwecken, ob es gleich nicht liebs lich und, ohne fcon ju feyn , boch nicht haflich ift \*).

**⊘** 3 C.

<sup>\*)</sup> heibegger, ein Deutscher Musikus in London, war ein abentheuerlich gestalteter, aber aufgeweckter und gescheuter Mann, mit dem auch Vornehme, der Conversation halber, gerne in Gesellschaft waren. — Einsmals fiel es ihm ein, in einer Punschgesellschaft gegen einen Lord au behaupten:

C.

Bon bem Charafitristischen ber Mienen.

Mienen find ins Spiel gefette Gesichteguge und in biefes wird man burd mehr ober weniger farten Affect gefett; ju welchem ber Sang ein Charafterjug bes Ment schen ift.

Es ift schwer ben Einbruck eines Affects burch teine Miene zu verrathen; sie verrath sich burch bie veinliche Zurückhaltung in der Bebehrde, oder im Ton, von selbst, und, wer zu schwach ist, seine Affecten zu beherrschen, ben dem wird auch das Mienenspiel (wider den Dank seiner Vernunst) das Innere biosstellen, was er gern verbergen und den Augen anderer entziehen möchte. Aber

daß er das haflichfte Geficht in London fen. Der Lord fann nach und folug eine Wette vor, daß er ihm ein noch bafli: cheres aufftellen wollte und nun lief er ein versoffenes Beib rufen, ben beren Anblicf Die gange Gefellicaft in ein belles Lachen gerieth und aufrief: Beidegger! ihr habt die Wette verlohren! - Das geht fo gefdmind nicht, antwortere bies fer ; denn nun laft bas Weib meine Verude und ich will ihre Cornette auffegen; bann wollen wir feben. Wie bas nefchab, fo fiel alles ins Lachen, bis jum Sticken : benn Das Weib fab wie ein gang manierlicher Mann, ber Merl aber wie eine Bere aus. Dies beweißt, baf um jemanben fcon, wenigstens erträglich hubsch, ju beifen, man fein Artheil nicht folecht bin, fondern immer nur relativ fallen muß und bag fur einen Kerl jemand barum noch gar nicht haflich beißen burfe, weil er etwa nicht hubich ift. - Dur etelhafte Leibesschaden im Geficht tonnen au Diefem Musfpruch berechtigen.

Aber bie, welche in biefer Kunft Meifter find, werben, wenn man fie boch errath, nicht eben für die besten Mens schen, mit denen man im Vertrauen handeln tann, ges halten; vornehmlich, wenn sie Mienen zu fünsteln geubt sind, die dem, was sie thun, widersprechen.

Die Auslegungskunft der Mienen, welche unvorfete lich bas Innere verrathen, aber doch hieben vorsehlich lugen, kann zu vielen artigen Bemerkungen Anlaß geben, wovon ich nur Einer Erwägung thun will. — Wenn jemand, der sonst nicht schielt, indem er erzählt, sich auf die Spite seiner Nase sieht, und so schielt, so ist das, was er erzählt, jederzeit gelogen. — Man muß aber ja nicht ben gebrechlichen Augenzustand eines Schielenden dahin gablen, der von diesem Laster gang frep seyn kann.

Sonft giebt es von der Matur constituirte Gebehrs Dungen, burch welche fich Menfchen von allen Gattungen und Elimaten einander, auch ohne Abrebe, verftehen. Das bin gehört bas Ropfniden (im Bejaben), bas Ropfe foutteln (im Berneinen), bas Ropfaufmerfen (im Troken), bas Ropfwackeln (in ber Bermundes rung), bas Daferumpfen (im Spott), bas Opott tifchilacheln (Grinfen), ein langes Beficht machen (ben Abweifung bes Berlangten), bas Stirn, rungein (im Berbrug), bas fchnelle Daulaufe fperren und jufchließen (Bah), bas ju fich bin und von fich weg winten mit Banben, bas Bane be über ben Ropf gufammen fcblagen (im Erftaunen), bas fauftballen (im Drohen), bas Bers beugen, bas Fingerlegen auf den Dunb 64 (com.

(compescere labella), um Berschwiegenheit ju gebieten, bas Musgifchen u. b. g.

#### Berftreute Unmerfungen.

Oft wiederholte, die Gemuthebewegung auch un, willführlich begleitende, Mienen werden nach und nach siehende Gesichtszüge; welche aber im Sterben verschwing ben; baher, wie Lavater anmerkt, das im Leben den Bosewicht verrathende abschreckende Gesicht sich im Tode (negativ) gleichsam veredelt: weil nun, da alle Musteln nachlassen, gleichsam der Ausbruck der Anhe, welche unschuldig ist, übrig bleibt. — Go kann es auch koms men, daß ein Mann der seine Jugend unverführt zus rückgelegt hatte, in spätern Jahren, ben aller Gesundheit, boch durch Lüderlichkeit ein ander Gesicht bekommt; aus welchem aber auf seine Naturanlage nicht zu schließen ist.

Man fpricht auch von geme in em Gesicht im Ge, genfah mit bem vornehmen. Das lehte bedeutet nichts weiter als eine angemaßte Wichtigfeit, mit höfischer Maniet ber Einschmeichelung verbunden: welche nur in großen Statten gedeift, da sich Menschen an einander reiben und ihre Raubigkeit absch eifen. Daher Beamte, auf dem Lande geboren und erzogen, wenn sie, mit ihrer Familie, zu stadtischen ansehnlichen Bedienungen erhoben werben, oder auch standesmäßig sich dazu nur qualifit eiren, nicht bios in ihren Manieten, sondern auch in dem Ausdruck des Gesichts etwas Gemeines zeigen. Denn

Denn da sie in ihrem Wirtungsfreise sich ungeniert fühlten, indem sie es fast nur allein mit ihren Unters gebenen zu thun hatten, so bekamen die Gesichtsmuskeln nicht die Biegsamkeit, in allen Berhältnissen, gegen Sohere, Geringere und Gleiche, das ihrem Umgange und den damit verbundenen Affecten angemessene Dies nenspiel zu cultiviren, welches, ohne sich etwas zu vert geben, zur guten Aufnahme in der Gesellschaft erfordert wird. Dagegen die in städtischen Manicren geübten Menschen von gleichem Rang, indem sie sich bewußt sind, hierin über Anderweine Ueberlegenheit zu haben, dieses Bewußtseyn, wenn es durch lange Uebung habituell wird, mit bleibenden Zügen in ihrem Gesichte abbrucken.

Devote, wenn fie lange in ben mechanischen Ine bachtsübungen disciplinirt und gleichfam barin erffarrt find. bringen, ben einer machthabenden Religion oder Cultus, in ein ganges Bolt Nationaljuge innerhalb ber Grengen bers felben binein, welche fie felbit phyllognomifch charafteris firen. Go fpricht Bert fr. Micolai von fatalen geber nebeneten Befichtern in Bayern; bagegen Sohn Bull von Altengland, Die Frenheit unhöflich ju fepn, wohin er tommen mag, in ber Fremde ober gegen ben Fremben in feinem eignen Lande, icon in feinem Gefichte ben fic führt. Es giebt also auch eine Nationalphysisans: mie, ohne daß biefe eben fur angeboren gelten barf. -Es giebt darafteriftifche Auszeichnungen in Befellichaften. Die das Gefet jur Strafe jufammengebracht hat. ben Gefangenen in Rasphuis in Amfterdam, Bicetre in Paris und in Rewaate in London mertt ein geschickter reifenber beutscher Arut an : baf es boch mehrentheils knochichte und sich ihrer Ueberlegenheit bewußte Rerle waren; von keinem aber wird es erlaubt seyn mit dem Schauspieler Qvin zu sagen: "Benn dies ser nicht ein Schelm ist, so schreibt der Schöpfer keine-leferliche Hand." Denn um so gewaltsam abzusprechen, tazu wurde mehr Unterscheidungsvermögen des Spiels, welches die Natur mit den Formen ihrer Bildung treibt, um blos Mannigfaltigkeit der Temperamente hervorzusbringen, von dem was sie hierin für die Moraf thut oder nicht thut, gehoren, als wohl irgend ein Sterblicher zu bestiehen sich anmaßen darf.

#### ð.

#### Der Charafter des Geschlechts.

In alle Maschinen, durch die mit kleiner Krafteben so viel ausgerichtet werden soll, als durch andere
mit großer, muß Kunst gelegt son. Daher kann man
schon zum voraus annehmen: daß die Vorsorge der Na,
tur in die Organistrung des weiblichen Theils mehr Kunst
gelegt haben wird, als in die des mannlichen, weil sie
den Mann mit größerer Kraft ausstattete als das Weib,
um beyde zur innigsten leiblich en Vereinigung, doch
auch als vernünftige Wesen, zu dem ihr am meis
sten angelegenen Zwecke, nämlich der Erhaltung der Art
zusammenzubringen, und überdem sie in jener Qualität
(als vernünftige Thiere) mit gesellschaftlichen Neigungen
versah, ihre Geschlechtsgemeinschaft in einer häuslichen
Werbindung fortdaurend zu machen.

Bur Cinheit und Unaufloslichfeit einer Berbinbung ift bas beliebige Bufammentreten zweper Perfonen nicht hinreichend; ein Theil mußte bem andern unterwor fen und wechselseitig einer bem andern irgendworin überlegen fenn, um ihn beherrichen ober regieren ju ton nen. Denn in ber Gleich beit ber Anfpruche gweper, Die einander nicht entbehren tonnen, bewirft die Gelbfte liebe lauter Bant. Ein Theil muß im fortgange ber Eultur auf heterogene Art überlegen feyn: ber Mann bem Beibe burch fein torperliches Bermogen und feinen Duth, bas Beib aber bem Manne burch ihre Maturgabe fich ber Meigung bes Mannes zu ihr zu bes meistern; ba hingegen im noch uncivilifirten Buftanbe Die Ueberlegenheit blos auf der Seite des Mannes ift. -Daber ift in der Anthropologie die weibliche Eigenthums lichteit mehr als die des mannlichen Geschlechts ein Stus bium fur ben Philosophen. 3m roben Naturguftanbe tann man fie eben fo wenig ertennen, ale bie ber Solys äpfel und Bolibirnen, beren Mannigfaltigfeit fich nur burch Pfropfen ober Inoculiren entbedt; benn bie Cultur bringt diefe weiblichen Beschaffenheiten nicht hinein. fons bern veranlagt fie nur fich ju entwickeln, und unter begun, fligenden Umftanden tennbar ju werden.

Die Beiblichkeiten heisten Schwächen. Mas spaßt darüber; Thoren treiben damit ihren Spott, Berr nunftige aber sehen fehr gut, daß sie gerade die Bebes zeuge sind, die Männlichkeit zu lenken und sie zu jener ihrer Absicht zu gebrauchen. Der Mann ist leicht zu ers forschen, die Frau verrath ihr Geheimnis nicht; obgleich anderer ihres (wegen ihrer Redseligkeit) schlecht bey ihr

Detl

verwahrt ift. Er liebt ben Sausfrieben und untere wirfe fich gern ihrem Regiment, um fich nur in feinen Geschäften nicht behindert zu sehen; Sie scheut ben Saustrieg nicht, ben sie mit der Zunge sührt und zu welchem Behuf die Natur ihr Redseligkeit und affects volle Beredtheit gab, die den Mann entwasnet. Er sußt sich auf das Mecht des Stärkeren, im Sause zu bes sehlen, weil er es gegen äußere Feinde schüßen soll; Sie auf das Recht des Schwächeren: vom mannlichen Theile gegen Männer geschüßt zu werden, und macht durch Thras nen der Erbitterung den Mann wehrlos, indem sie ihm seine Ungroßmuthigteit vorrückt.

Im rohen Naturgustanbe ift bas freylich anders. Das Weib ift ba ein hausthier. Der Mann geht mit Baffen in ber Sand voran, und bas Beib folgt ihm mit bem Gepack seines hausraths belaben. Aber selbst ba, wo eine barbarische burgerliche Verfassung Vielweiberen gefehlich macht, weiß bas am meisten begunstigte Weib in ihrem Zwinger (harem genannt) über den Mann bie herrschaft zu erringen, und bieser hat seine liebe Noth, sich in bem Zank vieler um Eine (welche ihn beherrschen soll) erträglicher Weise Anhe zu schaffen.

Im burgerlichen Zustande giebt fich das Weib dem Gelüsten des Mannes nicht ohne Che weg und zwar die der Monogamie: wo, wenn die Civilistrung noch nicht bis zur weiblichen Freyheit in der Galanterie (auch andere Männer als den einen öffentlich zu Liebhas bern zu haben) gestiegen ift, der Mann sein Weib bei straft,

Kraft, das ihn mit einem Rebenbuhler bebroht \*). Wenn diese aber zur Wobe und die Sifersucht lächerlich geworden ift (wie das dann im Zeitpunkt des Lurus nicht ausbleibt), so entderkt sich der weibliche Charakter: mit ihrer Gunst gegen Wanner auf Freyheit und dabey zugleich auf Eroberung dieses ganzen Geschlechts Unspruch zu machen. — Diese Reigung, ob sie zwar unter dem Ramen der Coketterie, in übelem Ruf steht, ist doch nicht ohne einen wirklichen Grund zur Rechtsertigung. Denn eine junge Fran ist doch immer in Gesahr, Wittme zu werden, und das macht, daß sie ihre Reihe über alle, den Glücksumständen nach ehefähige, Nähnner ausbreis tet: damit, wenn sener Fall sich ereignete, es ihr nicht an Bewerbern sehlen möge.

Pope

\*) Die alte Sage von den Ruffen : daß die Beiber ihre Che. manner im Berdacht bielten, es mit anderen Beibern au balten, wenn fie nicht bann und mann von diefen Schlas ge belamen, wird gewohnlich fur gabel gehalten. Allein in Cools Reifen findet man ; daß, als ein Engl, Matrofe einen Indier auf Dtabeite fein Beib mit Schlagen auchtis gen fab, jener ben Galanten machen wollte und mit Drphungen auf diefen losging. Das Weib tehrte fich auf ber Stelle mider ben Englander; fragte mas ihm bas angebe: ber Mann muffe bas thun! - - Eben fo wird man auch funden, daß, wenn das verehlichte Weib fichtbarlich Balanterie treibt, und ihr Mann gar nicht mehr barauf achtet, fondern fich dafur burch Dunich = und Spielgefell-Schaft, aber andere Buheren Schadlos balt, nicht blos Berachtung fondern auch haf in den meiblichen Theil übergeht : weil bas Beib baran erfennt, bag er nun gar feinen Werth mehr in fie fest, und feine Frau Anderen, an demfelben Anochen ju nagen, gleichgultig überlaßt,

Dope glaubt, man tonne bas weibliche Gefdlecht Tverftebt fich ben cultivirten Theil beffelben) burch given Stude daracteriften: Die Reigung ju berefden und bie Deigung jum Bergnugen. - Bon bem letter ren aber muß man nicht bas hausliche, fonbern bas bis fentliche Bergnugen verfteben , woben es fich ju ihrem Bortheil zeigen und auszeichnen tonne; ba bann bie awente fich auch in die erftere aufloft, namlich : ihren Debenbuhlerinnen im Gefallen nicht nachzugeben, fondern uber fie alle burch ihren Gefdmack und ihre Reite. wo moglich, ju flegen. - - Aber auch bie erft ger finnte Reigung, fo wie Reigung überhaupt, taugt nicht jum Characterifiren einer Menfchentlaffe überhaupt, in ihrem Berhalten gegen Undere. Denn Reigung gn bem, was uns vortheilhaft ift, ift allen Menfden gemein, mits hin auch bie, fo viel und moglid, ju herrichen; baber daractetifirt fie nicht. - Daß aber biefes Bes Schlecht mit fich felbft in beftandiger Fehbe, bagegen mit bem Underen in recht gutem Bernehmen ift, mochte eber jum Character beffelben gerechnet werben tonnen, wenn es nicht die blofe naturliche Tol qe bes Betteifers mas re, eine ber anderen in der Bunft und Ergebenheit ber Manner ben Bortheil abzugewinnen. Da bann Die Deis gung ju berrichen bas wirkliche Biel, bas bffentlis de Bergnugen aber, als durch welches ber Spiele raum ihrer Reife erweitert wird, nur bas Mittel ift jes ner Meigung Effect ju verfchaffen.

Man fann nur badurch, baf man, nicht mas wir und jum 3weck machen, fondern was 3weck ber Datur bey Einrichtung der Beiblichkeit war, ale Prins sip braucht, ju ber Characteristit biefes Geschlechts get langen, und da dieser Zweck, selbst vermittelft der Thora heit der Wenschen, doch der Naturabsicht nach, Weisheit seyn muß: so werden diese ihre muthmaßlichen Zweckeauch das Prinzip derselben anzugeben dienen können; welches nicht von unferet Wahl, sondern von einer höheren Ubs sicht mit dem menschlichen Geschlecht abhängt. Sie sind z. die Erhaltung der Art, 2. die Eultur der Gesellschaft und Verfeinerung derselben durch die Weiblichkeit.

I. Als die Natur bem weiblichen Schoofe ihr theus restes Unterpfand, namlich die Species, in der Leibest frucht anvertrauete, durch die sich die Gattung fortpstans zen und verewigen follte, so fürchtete sie gleichsam wegen Erhaltung derselben und pflanzte diese Furcht, name lich vor körperlichen Berletungen und Schüchtern heit vor dergleichen Gefahren, in ihre Natur; durch welche Schwäche dieses Geschlecht das mannliche rechtmat sig zum Schutz für sich auffordert.

II. Da fie auch die feineren Empfindungen, die zur Entur gehören, nämlich die der Gefelligkeit und Wohls anständigkeit, einstößen wollte, machte sie dieses Geschlecht zum Beherrscher des mannlichen, durch seine Sictsamkeit, Beredheit in Sprache und Mienen, früh gescheut, mit Ansprüchen auf fanfte hösliche Begegnung des männlichen gegen dasselbe, so daß sich das lehtere, burch seine eis gene Großmuth, von einem Kinde unsichtbar gefesselt, und wenn gleich dadurch eben nicht zur Moralität selbst, doch zu dem, was ihr Rleid ist, dem gesitteten Anstande, der

ju jener die Borbereitung und Empfehlung ift, gut

## Berftreute Anmerfungen.

Die Frau will herrichen, ber Dann beherricht fegn (vornehmlich vor ber Che). Daber die Galanterie ber alten Ritterfchaft. — Sie fest fruh in fich felbft Zuver ficht ju gefallen. Der Jungling beforgt immer ju miff fallen und ift baber in Befellichaft ber Damen verlegen (geniert). — Diefen Stoly bes Beibes, burch ben Re fpect, ben es einfibft, alle Bubringlichteit bes Dannes abjuhalten, und bas Recht Achtung por fic, auch ohne Berbienfte, ju forbern, behauptet fie fcon aus bem Gie tel ihres Befdlechts. - Das Beib ift meigern b, ber Mann bewerbenb; ihre Unterwerfung ift Sunft. -Die Ratur mill, baß bas Beib gefucht merbe; baber mufte fie felbft nicht fo belicat in ber Babl (nach Ge fdmad) fenn, als ber Mann, ben bie Matur auch grie ber gebaut bat, und ber bem Beibe fcon gefällt, wenn er nur Rraft und Tuchnigfeit ju ihrer Bertheibigung in feiner Beftalt geigt; benn mare fie in Aniebung ber Odbabeit feiner Geftait etet und fein in ber Babl um fich verneben ju tonnen. fo mußte Cie fic bemerbent. Er aber fic meigernd jeigen; meldes ben Berth ibers Beidiedes, feibit in den Augen bes Mannes, ganglid berabieben murbe. - Gie muß tait; ber Mann baen gen in ber biebe affeitenvall ju fenn ideinen. Einer ven. liebern Ausforderung nicht ju geborchen, fcheine bem Manne, ihr aber leicht Gebor ju geben, bem Seibe fompflich ju fepn. - Die Bogunde ber lehteren, ibre Perge

Reibe auf alle feine Manner Spielen ju laffen, ift Cotet terie; die Affectation, in alle Weiber verliebt ju fcheinen, Galanterie; bendes tann ein blofies gur Dobe geworder nes Beziere, ohne alle ernstliche Folge fenn: fo wie bas Cicisbeat eine affectirte Frenheit des Beibes in der Che, ober bas gleichfalls ehedem in Stalien gemefene Courtisanenwesen, IIn ber historia concilii Tridentini heißt es unter andern: erant ibi etiam 300 honestae meretrices, quas cortegianas vocant]; pon bem man eradblt, baf es mehr gelauterte Cultur bes gefitteten öffentlichen Umgangs enthalten habe, als die ber gemifchten Gefellichaften in Drivathaufern. -Mann bewirbt fich in ber Che nur um feines Beibes, Die Frau aber um aller Danner Reigung; fie pubt fic nur fur bie Augen ihres Gefchlechts aus Giferfucht andre Weiber in Reigen oder im Bornehmthun ju aber, treffen : ber Mann hingegen fur bas weibliche; wenn man bas Dut nennen tann, was nur fo weit geht, um feiner Brau burch feinen Unjug nicht Schande ju machen. -Der Mann benrtheilt weibliche Sehler gelind, die Rrau aber (offentlich) febr ftrenge, und junge Frauen, wenn fie die Bahl batten, ob ihr Wergeben von einem mannlie den ober weiblichen Gerichtshofe abgeurtheilt merden fole le, wurden ficher ben erften ju ihrem Richter mablen. -Benn ber verfeinerte Lugus boch gestiegen ift, fo zeigt fich die Frau nur aus Zwang fittfam und hat tein Beel ju manfchen, daß fie lieber Dann fenn mochte, wo fie ihren Reigungen einen größern und freperen Spielraum geben tonnte; tein Mann aber wird ein Beib feun mellen.

Sie fragt nicht nach ber Enthaltsamfeit bes Manines vor der Che; Ihm aber ift an berselben auf Seiten ber Frauen unendlich viel gelegen. — In der Che spetten Weiber über Intoleranz (Eisersucht) ber Man ner überhaupt: es ist aber nur ihr Scherz; das un ver ehlichte Frauenzimmer richtet hierüber mit großer Strenge. — Was die gelehrten Frauen betrift: so brauchen sie ihre Bucher etwa so wie ihre Uhr, nam lich sie zu tragen, damit gesehen werde daß sie eine hat ben; ob sie zwar gemeiniglich still steht ober nicht nach der Sonne gestellt ist.

Beibliche Tugend ober Untugend ift von ber mann lichen, nicht sowohl der Art als der Triebfeder nach, febr unterfchieden. - Gie foll gebuldig, er muß bub bend fenn. Sie ift empfindlich, Er empfind fam. - Des Mannes Wirthschaft ift Erwerben, Die bes Beibes Sparen - der Mann ift eiferfucht tig wenn er liebt; bie Frau auch ohne baß fie liebt; weil fo viel Liebhaber, als von andern Franen gewonnen worden, doch ihrem Rreise der Unbeter verloren find. -Der Mann hat Geschmack fur fich, die Frau macht fich felbst jum Gegenstande des Befchmacks für jedere mann. - "Was bie Welt fagt, ift wahr und was fie thut, gut" ift ein weiblicher Gruntfat, ber fich fdwer mit einem Character, in ber engen Bedeutung bes Worte, vereinigen laft. Es gab aber doch macfere Beis ber, die in Beziehung auf ihr Sauswesen einen biefer ihrer Vestimmung angemeffenen Character mit Ruhm behaupteten. - Dem Milton murde von feiner Frau 'ugeredet, er solle boch die ihm nach Eromwells Tobe ans

getragene Stelle eines lateinischen Secretars annehmen, ob es zwar seinen Grundsaßen zuwider war, jest eine Regierung für rechtlich zu erklären, die er vorher als wis derrechtlich vorgestellt hatte; "Ach, antwortete er ihr: "meine Liebe: "Sie und andere Ihres Geschlechts wollen in Autschen fahren, ich aber — muß ein ehrlicher Mann seyn." — Die Frau des Socrates (vielleicht auch die Hiobs) wurden durch ihre wackern Männer eben so in die Enge getrieben, aber männliche Tugend behauptete sich in ihrem Character, ohne doch der weiblichen das Versdensst des ihrigen, in dem Verhältnis worein sie gesetzt waren, zu schmälern.

#### Pragmatische Folgerungen.

Das weibliche Geschlecht muß fich im Practischen felbst ausbilden und difcipliniren; bas mannliche versteht fich barauf nicht.

Der junge Chemann herrscht über seine altere Chefrau. Dieses gründet sich auf Eisersucht, nach wels der der Theil, welcher dem anderen im Geschlechtsvers mögen unterlegen ist, vor Eingriffen des anderen Theils in seine Rechte besorgt ist und dadurch sich zur willsähris gen Begegnung und Ausmerksamteit gegen ihn zu beques men genöthigt sieht. — Daher wird jede erfahrene Chesfrau die Heyrath mit einem jungen Manne, auch nur von gleichem Alter, widerrathen; denn im Korts gange der Jahre altert doch der weibliche Theil früher als der männliche, und wenn man auch von dieser Ungleich, heit absieht, so ist auf die Eintracht, welche sich auf

Gleichheit grundet, nicht mit Sicherheit zu rechnen und ein junges verständiges Weib, wird mit einem gefunden aber boch merklich alteren Manne bas Glud ber Ehe boch besser machen. — Ein Mann aber, ber fein Ges schlechtes vermögen vielleicht schon vor der Se lus berlich burchgebracht hat, wird der Ged in seinem eiger nen Hanse seyn; benn er kann diese hausliche Ferrschaft nur haben, sofern er keine billigen Unsprüche schuldig bleibt.

Hume bemerkt, bag ben Weibern (felbst alten Jungsern) Satyren auf ben Ehest and mehr verdriet ben als die Sticheleyen auf ihr Geschlecht. — Denn mit diesen kannes niemals Ernst seyn, da aus jenen allerdings wohl Ernst werben tonnte, wenn man die Ber schwerden jenes Standes recht ins Licht stellt, deren der uns verheurathete überhoben ist. Eine Freygeisteren in dies sem Fache müste aber von schlimmen Folgen für das ganze weibliche Geschlecht seyn; weil dieses zu einem bloßen Mittel der Befriedigung der Neigung des anderen Ger schlechts herabsinken würde, welche aber leicht in Uebers druß und Flatterhaftigkeit ausschlagen kann. — Das Weiß wird durch die Ehe frey; der Mann verliert das durch seine Freyheit.

Die moralischen Eigenschaften an einem, vornehme lich jungen, Manne vor ber Chelichung beffelben aus: jufpahen, ift nie bie Sache einer Frau. Sie glaubt ihn beffern zu tonnen; eine vernunftige Frau, fagt sie, tann einen verunarteten Mann schon zurechte bringen; in welchem Urtheile sie mehrentheils sich auf die kläglichste Art betrogen findet. Dahin gehört auch die Meinung jener Treuherzigen: daß die Ausschweifungen dieses Menschen vor der She übersehen werden können, weil er nun an seiner Frau, wenn er sich nur noch nicht erschöpft hat, hinreichend für diesen Instinct versorgt seyn werde. — Die guten Kinder bedenken nicht: daß die Lüderlichkeit in diesem Kache gerade im Wechsel des Genusses besteht, und das Sinerley in der She ihn bald zur obigen Lebenstart zurückführen werde. \*)

Ber foll bann ben oberen Befehl im Saufe haben? benn nur Einer tann es boch fenn, ber alle Gefchafte in einen, mit diefes feinen Zwecken übereinstimmenden, Bur fammenhang bringt. - 3d murbe in ber Sprache ber Balanterie (boch nicht ohne Wahrheit) sagen: Die Frau foll berrichen und ber Mann regieren; benn bie Reigung herricht und ber Berftand regiert. - Das Betragen bes Chemanns muß geigen: bag ihm bas Bohl feiner Krau vor allem anberen am Bergen liege. Beil aber ber Mann am besten wissen muß, wie er ftehe und wie weit er gehen tonne : fo wird er, wie ein Dis nifter feinem blos auf Bergnugen bebachten Monarchen, der etwa ein Zest ober ben Bau eines Palais beginnt, auf biefes feinen Befehl zuerft feine fculbige Billfahrigfeit batu erflaren; nur bag 1. B. fur jest nicht Belb im T 3 Schabe

Die Folge davon ift, wie in Boltarens Reise des Scarmentado: "Endlich, fagt er, reisete ich in mein Naterland Candia zurud: nahm daselbst ein Beib; wurde bald hahnren: und fand, daß dies die gemächlichste Lebensart unter allen fen."

Schafe fen, daß gemiffe bringendere Rothwendigkeiten juvor abgemacht werden muffen u. f. m., fo daß ber hochstgebietende herr alles thun kann was er will, boch mit dem Umftande, daß diefen Willen ihm fein Minister an die hand giebt.

Da sie gesucht werden soll (denn das will die dem Geschlecht nothwendige Weigerung), so wird sie doch in der She selbst allgemein zu gefallen suchen mussen, dus mit, wenn sie etwa junge Wittwe wurde, sich Liebhaber für sie sinden. — Der Mann legt alle solche Unsprüche mit der Sheverbindung ab. — Daher ist die Sifersucht, aus dem Grunde dieser Gefallsucht der Frauen, uns gerecht.

Die eheliche Liebe aber ist ihrer Natur nach in tes ler ant. Frauen spotten barüber zuweilen, oder, wie bes reits oben bemerkt worden, im Scherz; denn ben bem Eingriffe Fremder in diese Rechte buldend und nachsichtlich zu fenn, mußte Verachtung des weiblichen Theils und hies mit auch Haß gegen einen solchen Chemann zur Folge haben.

Daß gemeiniglich Bater ihre Tochter und Mutter ihre Sohne verzieh en, und unter den letteren der wildeste Junge, wenn er nur fühnist, gemeiniglich von der Mutter verzogen wird: das scheint seinen Grund in dem Prospect auf die Bedürsnisse bender Aeltern in ihrem Sterbe fall zu haben; denn wenn dem Manne seine Frau stirbt, so hat er doch an seiner altesten Tochter eine ihn pflegende Stüte; stirbt der Mutter ihr Mann ab, so hat der erwachs

fene wohlgeartete Sohn die Pflicht auf sich, und auch die natürliche Reigung in sich, sie zu verehren, zu uns terstützen und ihr das Leben als Wittwe allgenehm zu machen.

\* \*

Ich habe mich bey biefem Titel ber Characteristik länger aufgehalten, als es für die übrigen Abschnitte ber Anthropologie proportionirlich scheinen mag; aber die Natur hat auch in diese ihre Deconomie einen so reichen Schat von Veranstaltungen zu ihrem Zweck, ber nichts geringeres ist als die Erhaltung der Art, hinein gelegt, daß, ben Gelegenheit näherer Nachforschungen, es noch lange Stoff gnug zu Problemen geben wird, die Beiss heit der sich nach und nach entwickelnden Naturanlagen zu bewundern und praktisch zu gebrauchen.

Œ,

#### Der Character bes Bolfs.

Unter dem Wort Bolt (populus) versieht man die in einem Landstrich vereinigte Menge Menschen, in so fern sie ein Ganzes ausmacht. Diesenige Mensge oder auch der Theil derselben, welcher sich durch ger meinschaftliche Abstammung sur vereinigt zu einem burs gerlichen Ganzen erkennt, heißt Nation (gens); der Theil der sich von diesen Gesehen ausnimmt (die wilde Menge in diesem Bolt) heißt Pobel (vultus),

gus), \*) beffen gefehmibrige Bereinigung bas Roti tiren (agere per turbas) ift; ein Berhalten, welches ihn von ber Qualitat eines Staatsburgers ausschließt.

Hune meynt: daß, wenn in einer Nation jeder Einzelne feinen besonderen Character anzunehmen ber fliffen ift (wie unter den Englandern), die Nation selbst teinen Character habe. Mich dunkt, darin irre er sich; denn die Affectation eines Characters ist gerade der allgemeine Character bes Bolks, wozu er selbst gehörte, und ist Berachtung aller Auswärtigen, besonders darum, weil es sich allein einer ächten, staatsburgerlichen Freuheit im Innern, mit Macht gegen Aussen verbindenden Verfass sung, rühmen zu können glaubt. — Ein solcher Chaeracter ist stolze Grob heit im Gegenfah der sich leicht samiliär machenden Hoflicht ficht eit; ein tropiges Betrar gen gegen jeden anderen, aus vermennter Gelbstständigt teit, wo man keines Anderen zu bedürfen, also auch der Gefälligkeit gegen andere sich überheben zu können glaubt.

Auf diese Weise werben die zwen ein ilifirteften Bolter auf Erden \*\*), die gegen einander im Contrast des Chas

Der Schimpfnahme la canaille du peuple hat wahrscheine licher Beise seine Abstammung von canalicola, einem am Canal im alten Nom hin und her gehenden und beschäftige te Leute soppenden Hausen Mussigganger (cavillator et ridicularius, vid. Plautus; Curcul.).

<sup>\*\*)</sup> Es verfieht fich, baf ben diefer Claffification, vom Deutfchen Boll abgesehen werde; weit bas Lob des Berfaffers, ber ein Deutscher ift, fonft Gelbfilob fenn murbe.

Characters und vielleicht hauptsächlich darum mit einans Der in beständiger Refide find, England und Franfreich, and threm angebohrnen Character nach, von bem ber erworbene und funftliche nur die Folge ift, vielleicht bie einzigen Bolter fepn, von benen man einen bestimmten, und fo lange fie nicht burch Kriegsgewalt vermischt wers ben, unveranderlichen Character annehmen fann. -Daß die frangofische Sprache die allgemeine Convers fations: Oprache, vornehmlich ber weiblichen feinen Belt, die Englische aber die ausgebreitetetste Sandelse Oprache \*) ber commercirenden geworben ift, liegt wohl in dem Unterschiede ihrer continental und insularischen Lage. Was aber ihr Raturell, was sie jest wirklich has ben und beffen Ausbildung durch Sprache betrift, fo mußte diefes von bem angehohrnen Character bes Urvolts ihrer Abstammung hergeleitet werben; baju uns aber bie Documente mangeln. — In einer Anthropologie in pragmatischer Hinsicht aber liegt uns nur daran: ben Character benber, wie fie jest find, in einigen Beyfpies len, und fo weit es möglich ift, fpftematisch aufzustel' len; welche urtheilen laffen, weffen fich bas eine ju bem anderen ju verfehen habe, und wie eines bas andere ju feinem Bortheil benuten tonne.

Die angestammten ober durch langen Gebrauch gleichsam zur Natur gewordenen und auf sie gepfropften E 5 Maris

Der kaufmannische Geist zeigt auch gewisse Modificationen scines Stolzes in der Verschiedenheit des Lons im Großthun. Der Englander sagt: "der Mann ist eine Million werth"; der Hollander; "er commandirt eine Million"; der Franzose: "er besitzt eine Million."

Marimen, welche die Sinnesart eines Bolts ausbriden, sind nur so viel gewagte Versuche, die Barietasten im natürlichen hang ganger Bolter, mehr für den Geographen, empirisch, als für den Philosophen, nach Bernunftprinzipien, zu classificiren \*).

Daß auf Die Regierungsart alles antomme, welchen Character ein Bolt haben werde, ift eine ungegründete nichts erklarende Behauptung; benn waher hat benn bie Regierung felbst ihren eigenthamlichen Character? — Auch

\*) Die Turten, welche bas driftliche Europa Krantes fan nennen, wenn fie auf Reisen gingen, um Menfchen und ihren Bollscharacter fennen gu lernen, (welches fein Bolf außer dem europaischen thut und die Gingefchranktheit aller übrigen an Geift beweifet), murden . Die Eintheilung deffelben, nach dem Kehlerhaften in ibrem Character gezeichnet, vielleicht auf folgende Art ma-1. Das Modenland (Frankreich). Land der Launen (England). - 2. Ahnenland (Spanien). - 4. Drachtland (Italien) - 5. Das Titelland (Deutschland, sammt Danemark und Schwe= den, als Germanischen Bolfern). - 6. Serrenland (Wolen), wo ein jeder Staatsburger herr, feiner diefer Berren aber, außer dem, der nicht Staatsburger ift , Un= terthan fenn will. - - Rufland und die Europaische Dirfen, bende von größtentheils Affatischer Abstammung, wurden über Frankeftan binaus liegen: das erfte Glavifden, das andere Arabifden Urfprungs, von amenen Stammvolfern, die einmal ihre Berrichaft über einen größeren Theil von Europa, als je ein anderes Bolt, ausgedehnt haben und in den Juftand einer Berfaffung bes Gefetes ohne Frenheit, wo also niemand Staatsburger ift, gerathen find.

Auch Clima und Boben tonnen ben Schlaffel hiern: nicht geben; benn Banberungen ganger Bolfer haben bemiefen, bag fie ihren Character durch ihre neuen Bohnfige nicht veranberten, fonbern ihn biefen nur nach Umftanden anvaften, und doch baben in Sprache, Bes werbart, feibit in Rleibung, bie Spuren ihrer Abstams mung und hiemit auch ihren Character noch immer hers vorblicken laffen. - - 3ch werde bie Zeichnung ihres Portraits etwas mehr von ber Selte ihrer Fehler und Abweichung von ber Regel, als von ber fconeren, (baben aber boch auch nicht in Carricatur) entwerfen; benn, auferdem daß die Schmeichelen verbirbt, ber Tabet bagegen beffert: fo verftoft ber Erititer meniger ges gen die Eigenliebe der Menfchen, wenn er ihnen, ohne Ausnahme, blos ihre Fehler vorrückt, als wenn er burch mehr ober weniger Lobpreisungen nur ben Meid ber Beurg theilten gegen einander rege machte.

1. Die Französische Nation characteriste sich unter allen andern durch den Conversationsgeschmack, in Ansehung dessen sie das Muster aller übrigen ist. Sie ist höslich, vornehmlich gegen den Fremden, der sie besucht, wenn es gleich jest außer der Mode ist hössische, wenn es gleich jest außer der Mode ist hössische zu sehn. Der Franzose ist es nicht aus Interesse, sondern aus unmittelbarem Geschmackbedürfniß sich mitzutheilen. Da dieser Geschmack vorzüglich den Umgang mit der weiblichen großen Welt angeht, so ist die Das mensprache zur allgemeinen Sprache der letzteren gewors den und es ist überhaupt nicht zu streiten: daß eine Neisgung solcher Art auch auf Willsährigkeit in Dienstleistungen, hülfreiches Wohlwollen und allmählich auf allgemeis

ne Menfchenliebe nach Grundfagen Einfluß haben und ein folches Bolt im Gangen liebensmurbig mat den muffe.

Die Rehrseite ber Munge ift bie, nicht gnugfam burch überlegte Grundfaße gezügelte, Lebhaftigteit, und ben hellsehender Vernunft, ein Lelchtsinn, gewisse Formen, blos weil sie alt oder auch nur übermäßig ges priesen worden, wenn man sich gleich daben wohl befuns den hat, nicht lange besiehen zu lassen und ein anster dender Frenheitsgeist, der auch wohl die Vernunft selbst in sein Spiel zieht, und in Beziehung des Volks auf den Staat, einen alles erschütternden Enthustam bewirtt, der noch über das Leußerste hinausgeht. — Die Eigenheiten dieses Volks, in schwarzer Kunst, doch nach dem Leben gezeichnet, lassen sich ohne weitere Besichreibung, blos durch unzusammenhängend hingeworfene Bruchstücke, als Materialien zur Characteristit, leicht in ein Ganzes vorstellig machen.

Die Borter: Efprit (ftatt bon fens) frivolité, galanterie, petit maitre, coquette, etourderie, point d'honneur, bon ton, bureau d'esprit, bon mot, lettre de cachet — n. b. g. lassen sich nicht leicht in ans bere Sprachen überseten; weil sie mehr bie Eigenthums lichkeit ber Sinnegart ber Nation, bie sie spricht, als ben Gegenstand bezeichnet, ber bem Denkenden vorrschwebt.

2. Das Englische Bolt. Der alte Stamm ber Briten \*) (feines Celtifchen Bolts) fcheint ein Ochlag tuchtiger Menfchen gewesen zu fenn; allein die Einwanderungen ber Deutschen und bes frangofischen Wolferstammes (benn die turge Unwesenheit ber Romer hat teine merkliche Spur hinterlassen konnen) haben, wie es ihre vermifchte Eprache beweifet, Die Originalis tat biefes Bolts perisfcht, und ba bie infularifche Lage feines Bobens, die es miber außere Angriffe giemlich fichert, vielmehr felbft; Angreifer ju werben einladet, es ju einem machtigen Geshandlungsvolt machte, fo hat es einen Character, ben es fich felbst anschaffte, wenn es gleich von Ratur eigentlich teinen hat. Mithin burfte ber Character bes Englanders mohl nichts anders bedeus ten als ben burch fruhe Lehre und Bepfpiel erlernten Grundfat, er muffe fich einen folden machen, b. i. eis nen ju haben affectiren; indem ein fteifer Sinn auf einem fremmillig angenommenen Pringip ju beharren, und von einer gemiffen Regel (gleich gut welcher) nicht abzuweichen, einem Manne die Bichtigfeit giebt, daß man ficher weiß, weffen man fich von 3hm und Er fich von Anderen ju gemartigen bat.

Daß biefer Character bem des französischen Bolts mehr als irgend einem anderen gerade entgegengesett ift, erhellet daraus: weil er auf alle Liebenswürdigkeit, als die vorzüglichste Umgangseigenschaft jenes Bolts, mit andes

<sup>\*)</sup> Bie fr. Prof. Bufch es richtig ichreibt (nach bem Wort britanni nicht brittanni.)

anderen, sa sogar unter sich selbst, Verzicht thut, und blos auf Achtung Anspruch macht, woben übrigens jeder blos nach seinem eigenen Ropse leben will. — Für seine Landesgenossen errichtet der Engländer große und allen anderen Bölkern unerhörte mohlthätige Stiftungen. — Der Fremde aber, der durchs Schicksal auf senes seinen Boden verschlagen und in große Noth ger vathen ist, kann immer auf dem Misthausen umkoms men, weil er kein Engländer, d. i. kein Mensch ist.

Aber auch in feinem eigenen Baterlande ifolirt fich ber Englander, mo er fur fein Geld fpeift. Er will lieber in einem befonderen Zimmer allein als an ber Birthstafel fur baffelbe Beld fpeifen; meil ben ber ere fteren boch etwas Soflichfeit erfordert wird und in ber Brembe, 1. B. in Frantreich, babin Englander nur reifen um alle Bege und Wirthshaufer (wie D. Scharp) für abideulich auszuschrenn, fammeln fie fich in Diefen, um blos unter fich Gefellichaft ju halten. - Sondere bar ift boch, bag, ba ber Frangofe die Englische Das tion gemeiniglich liebt und mit Achtung lobpreifit, bene noch der Englander (der nicht aus feinem Lande ges tommen ift) jenen im allgemeinen haßt und verachtet : moran wohl nicht bie Rivalität ber Rachbarfchaft (benn ba ficht fich England bem letteren ohne allen Streit überlegen), sondern der Sandelegeift überhaupt fculd ift, der, in der Boraussehung den vornehmften Stand auszumachen, unter Rauffeuten deffelben Bolls fehr ungefellig ift. \*) Da beyde Bolfer einander in Ans sehung

<sup>\*)</sup> Der Handelsgeift ift überhaupt an fich ungefellig; wie der Abelsgeift. Ein Haus (fo nennt der Raufmann fein Comptoir)

fehung ber beyberseitigen Rusten nahe, und nur burch einen Canal (ber freylich wohl ein Meer heißen konnte) von einander getrennt sind: so bewirft die Rivalität ders selben unter einander doch einen auf verschiedene Art mos dificirten politischen Character in ihrer Beschbung: Bes sorg niß auf der einen und Saß auf der anderen Seite; welche zwey Arten ihrer Unvereinbarteit sind, wovon jene die Selbstwerhaltung, diese die Ber herrschung, im entgegengesetten Falle aber die Berstilgung der anderen zur Absicht hat.

Die Characterzeichnung ber übrigen, beren Natios naleigenthumlichteit nicht fowohl, wie bey beyden vorshergehenden, meistens aus der Art ihrer verschiedenen Eultur, als vielmehr aus der Anlage ihrer Natur durch Wermischung ihrer ursprünglich: verschiedenen Stämme abzuleiten seyn möchte, können wir jeht kurzer fassen.

3. Der aus der Mischung des Europäischen mit Arabischen (mohrischen) Blut entsprungene Spanier zeigt in seinem öffentlichen und Privatbetragen eine ges wisse Feperlichteit, und selbst der Bauer gegen Obere, denen er auch auf gesetzliche Art gehorsam ist, ein Bewußtseyn seiner Wurde. — Die spanische Braus

toir) ift von dem Anderen durch seine Geschäfte, wie ein Rittersis vom anderen durch eine Zugbrücke, abgefonzbert und freundschaftlicher Umgang, ohne Eeremonie, dara aus verwiesen; es müßte denn der mit von demselben bes schüpt en senn; die aber alsdann nicht als Glieder defelben anguseben seyn würden.

Granbezza und die, felbst in ihrer Conversationssprache befindliche Grandiloqueng, zeigen auf einen edlen Rai tionalstolz. Daher ist ihm der französische vertrauliche Muthwille ganz zuwider. Er ist mäßig, den Gesetzen, vornehmlich denen seiner alten Religion, herzlich erges ben. — Diese Gravität hindert ihn auch nicht, an Tas gen der Ergöblichkeit (z. B. bey Einführung seiner Aernte durch Gesang und Tanz) sich zu vergnügen, und wenn an einem Sommerabend der Fandango gest delt wird, sehlt es nicht an jest müßigen Arbeitelenten, die zu dieser Musit auf den Straßen tanzen. — Das ist seine gute Seite.

Die schlechtere ift: er lernt nicht von Fremben; reifet nicht um andere Bolter tennen zu lernen; \*) bleibt in Biffenschaften wohl Jahrhunderte jurud; schwierig gegen alle Reform, ift er stolz darauf, nicht arbeiten zu durfen, von romantischer Stimmung des Geistes, wie das Stiergefecht, grausam, wie das ehemalige Auto da Fe beweiset, und zeigt in feinem Geschmack zum Theil außer, europäische Abstammung.

4. Der Stalianer vereinigt die frangofifche Lebe haftigteit (Frohfinn) mit fpanischem Ernft (Bestigt teit)

<sup>\*)</sup> Die Eingeschranktheit des Geistes aller Bolker, welche die unintereffirte Neubegierde nicht anwandelt, die Aussenwelt mit eigenen Augen kennen zu lernen, noch weniger sich das bin (als Weltburger) zu verpflanzen, ist etwas Characteristisches an denselben, wodurch sich Franzosen, Englander und Deutsche vor anderen vortheilhaft unterscheiden.

verbundener Geschmad, so wie die Aussicht von seinen Alpen in tie reihenden Thaler einerseits Stoff jum Muth, anderseits jum ruhigen Genuß darbieter. Das Temperament ist hierinn nicht gemischt, noch desultorisch (denn so gabe es keinen haracter ab), sondern eine Stims mung der Einnlichkeit jum Ge ühl des Erhabenen, so fe nes jugleich mit dem des Schönen vereindar ist. — In feinen Mienen auß it sich ein startes Spiel seiner Empfindungen und sein Gesicht ist ausbrucksvoll. Das Pladiren ihrer Advocaten vor den Schvansen ist so aft fectvoll, daß es einer Declamation auf der Schaubühne ähnlich sieht.

So wie der Frangofe im Conversationsgeschmad vors juglich ift, so ift es der Stalianer im Aunft gefchma d. Der erstere liebt mehr die Privat beluftigungen, der andere diffentliche: pompbse Ausgueraden Pracht dientlicher Eebaude, Carnevals, Maequeraden Pracht diffentlicher Eebaude, Gemalde mit dem Pinsel oder in munvischer Arbeit gezeichnet, römische Alterthamer im großen Einig und gie hen und in großer Gesellschaft gesehen zu werden. Daben aber (um doch den Eigens nut nicht zu vergescha): Ersndung der Wech sel, der Banten und der Lotterie. — Das ist seine gute Leite: so wie die Freyheit, welche die Gondalieri nud Lazzaroni sich gegen Vornehme nehmen durfen.

Die folechtere ift: fie converfigen, wie Souffeau fagt, in Prachtsalen und schlafen in Stabennegern. She

re Conversazioni sind einer Borse ahnlich, wo die Dame bes Hauses einer großen Gesellschaft etwas zu kostem reichen läßt, um im Berumwandeln sich einander die Reuigkeiten des Tages mitzutheilen, ohne daß dazu eben Freundschaft nöthig wäre, und mit einem kleinen daraus gewählten Theil zur Nacht ist. — Die schlimme aber: das Messerziehen, die Banditen, die Zusucht der Meuchelmbrder in geheiligten Freystätten, das vernacht zäsigte Amt der Sbirren u. d. g.: welche doch nicht sowohl dem Römer, als vielmehr seiner zwepköpsigten Regierungsart zugeschrieben wird. — Dieses sind aber Beschuldigungen, die ich keinesweges verantworten mag und mit denen sich gewähnlich Engländer herumtragen, denen keine andere Versassung gefallen will als die ihrige.

5. Die Deutschen ftehen im Ruf eines guten Characters, namlich bem ber Chrlichkeit und Sausliche feit; Eigenschaften die eben nicht jum Glanzen greige net find. - Der Deutsche fügt fich, unter allen cis vilifirten Bolfern am leichteften und dauerhafteften, ber Regierung, unter ber er ift, und ift am meiften von Meuerungefucht und Widerfehlichkeit gegen die einges fahrte Ordnung entfernt. Gein Character ift mit Bers fand verbundenes Phlegma; ohne weder über die fcou eingeführte zu vernünfteln, noch fich felbst eine auszus benten. Er ift baben boch ber Mann von allen Lans bern und Climaten, wandert leicht aus und ift an fein Baterland nicht leidenschaftlich gefesselt; mo er aber in fremde Lander als Colonist hinkommt, ba fchlieft er bald mit feinen Landesgenoffen eine Urt von burgerlis dem

dem Berein, ber burch Einheit ber Sprache, jum Theil auch ber Religion, ihn ju einem Boltchen ansiedelt, mas unter ber hoheren Obrigfeit in einer ruhigen, sitte lichen Berfassung burch Fleiß, Reinlichfeit und Spars samteit vor ben Ansihungen anderer Bolfer sich vorzüge lich auszeichnet. — So lautet bas Lob, welches felbst Englander den Deutschen in N. Amerika geben.

Da Phlegma (im guten Sinn genommen) bas Tems perament ber kalten Ueberlegung und ber Ausbaltens in Berfolgung seines Zwecks, imgleichen des Aushaltens der damit verbundenen Beschwerlichkeiten ist: so kann man von dem Talente seines richtigen Verstandes und seiner tief nachdenkenden Vernunft so viel wie von jedem anderen der größten Cultur sähigen Volk erwarten; das Jach des Witzes und des Künstlergeschmacks ausgenome men, de worin er es vielleicht den Franzosen, Engläns dern und Italiänern nicht gleich thun möchte. — Das ist nun seine gute Seite, in dem was durch anhals tenden Fleiß auszurichten ist, und wozu eben nicht Genie \*) erfordert wird; welches letztere auch bey

<sup>\*)</sup> Genie ist das Talent ber Erfindung desien, was nicht gelehrt oder gelernt werden kann. Man kann gar wohl von anderen gelehrt werden, wie man gute Verse, aber nicht wie man ein gutes Gedicht machen soll: denn das muß aus der Natur des Verfassers von selbst hervorzgehen. Daher kann man es nicht auf Bestellung und für reichliche Bezahlung als Fabricat, sendern muß es, gleich als Eingebung, von der der Dichter selbst nicht sagen kann, wie er dazu gekommen sen, d. i. einer gelegentlichen Disposse

weitem nicht von der Dublichfeit ift, als ber mit ge, fundem Berftanbestalent verbundene Bleiß bes Deute fden. - Diefes fein Character im Umgange ift Ber fceibenheit. Er lernt, mehr als jebes andere Bolt, fremde Oprachen, ift (wie Robertfon fich ausbruckt) & rogs handler in der Gelehesamfeit, und fommt im Relbe ber Biffenfchaften querft auf manche Spuren. Die nach her von anderen mit Beraufch benußt meden: er bat teinen Mationalftels; hangt, gleich ale Cosmopolit, auch nicht an feiner Beymath. In Diefer aber ift er gaft . frever gegen Frembe, als irgend eine andere Mation (wie Boswell gefteht); disciplinirt feine Rinder jur wie er dann auch feinem Sittsamfeit mit Strenge, Sange jur Ordnung und Regel gemäß, fich eher bespot tifiren, als fie auf Reuerungen (jumal eigenmachtige Reformen in der Regierung) eintaffen wird. Das ift feine gute Scite.

Seine unvortheilhafte Seite ist sein Sang jum Machahmen und die geringe Meynung von sich, oris ginal seyn zu können (was gerade bas Gegentheil des troßigen Englanders ist); vornehmlich aber eine gewisse Methos

fitien, beren tiesade ihm undekannt if, erwarten (leit genius naude comes gut temperat aftene). — Das Genie glauft baber als augenbucklichen, mit Intervallen fich zeigende und wieder verfel windende Erscheinung, nicht mit einem willführlich angezunderen und eine beliebige Zeit fertbrennenden licht, fondern wie fprühente Junken, welde eine glückliche Unwandelung des Geises aus der productiven Einbildungsfraft auslocht. Methobenfucht, fich mit ben übrigen Staatsburgern nicht etwa nach einem Pringip ber Unnaberung jur Bleichheit, fondern nach Stufen bes Borgugs und einer Mangordnung peinlich classificiren zu lassen und in bies fem Schema des Ranges, in Erfindung der Titel (vom Edlen : und Bochedlen, Bohl: und Bochwohl: auch Bochs gebohren) unerichopflich und fo aus bloger Debanteren Inechtisch ju fenn; welches alles freulich mohl ber Form ber Reicheverfaffung Deutschlands jugerechnet werden mag; daben aber fich die Bemerkung nicht bergen lagt, bag boch bas Entftehen diefer pedantifchen Form feiber aus dem Beifte der Mation und dem naturlichen Sange bes Deutschen hervorgebe: gwischen bem, ber berrichen, bis ju bem, ber gehorchen foll, eine Leiter angulegen, woran jede Sproffe mit bem Grabe bes Unfehens bezeiche net wird, der ihr gebuhrt, und der, welcher tein Bewer! be, baben aber auch feinen Titel hat, wie es heift, Dichts ift; welches benn bem Staate, ber biefen ers theilt, frenlich was einbringt, aber auch ohne hierauf gu feben, ben Unterthanen Unfpruche anderer Wichtigkeit in ber Meynung ju begrengen, erregt, welche antern Bole tern lacherlich vortommen muß, und in ber That als Peinlichkeit und Beburfnig ber methobischen Gintheilung, um ein Banges unter einen Begriff gu faffen , bie Ber fchränkung des angebobrnen Talents verrath.

Da Rufland bas noch nicht ift, mas zu eie nem bestimmten Begriff der natürlichen Anlagen, welche sich zu entwickeln bereit liegen, erfordert wird, Polen us aber

aber es nicht mehr ift, die Nationalen ber Europäle schen Turten aber das nie gewesen find noch seyn werden, was zur Ancignung eines bestimmten Boltscharacters erforderlich ist: so tann die Zeichnung berselben hier füglich übergangen werden.

Ueberhaupt ba hier vom angebohrnen, natürlichen Character, ber fo ju fagen, in ber Blutmifchung ber Dem fchen liegt, nicht von bem characteristischen bes erworbes ben funftlich en (oder verfünstelten) ber Mationen bie Rebe ift: fo wird man in der Zeichnung beffelben viel Behutsamteit nothig haben. In bem Character ber Griechen unter dem harten Druck der Earten und bem nicht viel fanfteren ihrer Calopers hat fich eben fo wenig ihre Sinnesart (Lebhaftigfeit und Leichtfinn). wie die Bildung ihres Leibes, Gestalt und Gesichtszuge verlohren, fondern diefe Gigenthumlichteit wurde fich vers muthlich wiederum in That herfiellen, wenn die Religis ons , und Regierungsform, burch gludliche Ereigniffe, ihnen Frenheit verschafte, fich wieder herzuftellen. Unter einem anderen driftlichen Bolt, ben Armenis a nern, herricht ein gewiffer Sandelsgeift von befonderer Art, namlich burch Sugmanderungen von China & Grans gen aus bis nach Caps Corfo an ber Guineafufte Bers fehr zu treiben, ber auf einen befonbern Abftamm biefes vernünftigen und emfigen Bolls, welches, in einer Linie von Dr. D. ju G. 23., bennahe bie gange Strecke bes alten Continente burdhicht und fich friedfertige Begege nung unter allen Boffern, auf bie ce trift, ju verfchafe fen weiß, und einen vor bem hatterhaften und friechenben ber jegigen Griechen vorzüglichen Character beweift, bef.

fen

fen erfte Bilbung wir nicht mehr erforschen können. — So viel ist wohl mit Wahrscheinlichkeit zu urtheilen: daß die Vermischung der Stämme (ben großen Erober rungen), welche nach und nach die Charactere auslöscht, dem Menschengeschlecht, alles vorgeblichen Philanthropissuns ungeachtet, nicht zuträglich sep.

D.

# Der Character ber Raffe.

In Ansehung bieser kann ich mich auf bas beziehen, was ber herr Geh. S. R. Girtanner bavon in seinem Wert (meinen Grundfähen gemäß) zur Erläuter rung und Erweiterung schon und grundlich vorgetragen hat; — nur will ich noch etwas vom Familiens schlag und ben Barietaten, oder Spielarten, anmers ten, die sich in einer und berseiben Rasse bemerken lassen.

Hier hat die Natur, statt der Verähnlichung, welche sie in der Zusammenschmelzung verschiedener Raf, fen beabsichtigte, gerade das Gegentheil sich zum Geses de gemacht; nämlich in einem Volk von derselben Nasse (d. G. der Weissen) anstatt in ihrer Bildung die Chas ractere beständig und fortgehend einander sich nähern zu lassen, — wo dann endlich nur ein und dasselbe Persträt, wie das durch den Abdruck eines Kupserslichs hers auskommen wurde, — vielmehr in demseiben Samme

aber es nicht mehr ift, die Nationalen ber Europäis schen Eurepa aber bas nie gewesen find noch seyn werden, was zur Aneignung eines bestimmten Boltscharacters erforderlich ist: so tann die Zeichnung berselben hier füglich übergangen werden.

Ueberhaupt da hier vom angebohrnen, natürlichen Character, ber fo ju fagen, in ber Blutmifchung ber Dens fchen liegt, nicht von bem daracteriftifden bes erworber ben tunftlich en (ober verfünstelten) ber Mationen bie Rede ist: fo wird man in der Zeichnung besselben viel Behutsamteit nothig haben. In dem Character der Griechen unter bem harten Drud ber Earten und bem nicht viel fanfteren ihrer Calopers hat fich eben fo wenig ihre Sinnesart (Lebhaftigkeit und Leichtsinn), wie die Bildung ihres Leibes, Geftalt und Gefichtszüge verlohren, fondern diefe Eigenthumlichteit wurde fich vers muthlich wiederum in That herfrellen, wenn die Religis ons ; und Regierungsform, burch gludliche Ereigniffe, ihnen Frenheit verschafte, fich wieder herzustellen. Unter einem anderen driftlichen Bolt, ben Armenie anern, herricht ein gewiffer Sandelsgeift von befonderer Urt, namlich burch Fußwanderungen von Chinas Grans gen aus bis nach Cap: Corfo an ber Guineatufte Bers fehr ju treiben, ber auf einen befonbern Abstamm biefes vernünftigen und emfigen Bolks, welches, in einer Linie von Dt. D. ju G. 93., bennahe die gange Strecke bes alten Continente burdhzieht und fich friedfertige Begege nung unter allen Bolfern, auf die ce trift, ju verfchafe fen weiß, und einen vor dem flatterhaften und friechenden ber jegigen Griechen vorzüglichen Character beweift, befs

L

fen effe Bilbung wir nicht mehr erforschen können. — So viel ist wohl mit Wahrscheinlichkeit zu urtheilen: daß die Vermischung der Stämme (ben großen Erober rungen), welche nach und nach die Charactere auslöscht, dem Menschengeschlecht, alles vorgeblichen Philanthropissuns ungeachtet, nicht zuträglich sep.

D.

### Der Character ber Raffe.

In Ansehung bieser kann ich mich auf bas beziehen, was der herr Geh. H. R. Girtanner davon in seinem Wert (meinen Grundsähen gemäß) zur Erläuter rung und Erweiterung schon und grundlich vorgetragen hat; — nur will ich noch etwas vom Familiens schlag und den Barietäten, oder Spielarten, anmers ken, die sich in einer und derselben Rasse bemerken lassen.

Hier hat die Natur, statt der Verahnlichung, welche sie in der Zusammenschmelzung verschiedener Raf, fen beabsichtigte, gerade das Gegentheil sich zum Geses de gemacht; nämlich in einem Volt von derselben Nasse (z. B. der Weissen) anstatt in ihrer Bildung die Chas ractere beständig und fortgehend einander sich nähern zu lassen, — wo dann endlich nur ein und dasselbe Porsträt, wie das durch den Abdruck eines Kupfersichs hers auskommen wurde, — vielmehr in demseiben Samme

and gar in ber namlichen Familie, im Rorperlichen und Geiftigen, ins unendliche ju vervielfaltigen. fagen die Ammen, um einem ber Meltern ju fchmeideln : "das hat dies Rind vom Bater; das hat es von der Dlut ter"; wo, wenn es mabr mare, alle Formen der Miens fchenzeugung langft erschopft fenn murben, Die Fruchtbarteit in Paarungen durch die Beteros geneitat ber Individuen aufgefrifcht wird, Die Forepflant jung jum Ctocken gebracht werden murde. tommt nicht etwa die grave Saarfarbe (cendrée) von ber Bermifd ung eines Brunetten mit einer Blondinen ber, fontern bezeichner einen befonderen Familienfchlag und die Ratur bat Borrath genug in fich, um nicht. ber Urmuth ihrer vorrathigen Formen halber, einen Denfchen in die Welt ju fdiden, ber fcon ehemals brin gemefen ift; wie denn auch die Mabheit der Bers wandschaft notorifch auf Unfruchtbarteit hinwirft.

Œ.

### Der Character ber

# Gattung.

Won der Gattung gewisser Wesen einen Character anzugeben, dazu wird erfordert; daß sie mit anderen uns bekannten unter einen Begriff gesast, das aber, wodurch sie sich von einander unterscheiden, als Eigens thümlichkeit (proprietas) zum Unterscheidungsgrunde anz gegeben und gebraucht wird. — Wenn aber eine Urt von Wesen, die wir kennen (A), mit einer andern Urt Wesen (non A), die wir nicht kennen, verglichen wird:

wird: wie kann man da erwarten ober verlangen, einen Character des ersteren anzugeben, da uns der Mittels begriff der Vergleichung (tertium comparationis) abe geht? — Der oberste Gattungsbegriff mag der eines ir dischen vernünftigen Wesens senn, so werden wir keinen Character desselben nennen können, weil wir von vernünstigen,, nicht ir dischen Wesen keine Kenntnischan, um ihre Eigenthümlichteit angeben und so jene irdische unter den Vernünstigen überhaupt characterssuren zu können. — Es scheint alsa, das Problem, den Character der Menschengattung anzugeben, sep schlechs terdings unausschlich; weil die Ausschung durch Verzeschung zweizer Speciel vernünstiger Wesen durch Er sahr ung angestellt senn müßte, welche die lehtere uns nicht darbietet.

Es bleibt uns alfo, um bem Menfchen im Spftem ber lebenden Ratur feine Claffe anzuweifen und fo ihn ju characterifiren, nichts übrig, als: dag er einen Character hat, ben er fich felbst schafft; indem er vermos gend ift, fich nach feinen von ihm felbft genommenen Zwecken ju perfectioniren; woburd er, als mit Bers nunftfahigteit begabtes Thier (animal rationabi-, le), aus fich felbst ein vernünftiges Thier (animal rationale) machen fann; - wo er bann: erflich fic felbft und feine Urt erhalt, zweytens fic ubt, belehrt und fur die hausliche Gefellichaft ergieft, brittens fie, als in ein fuftematifches (unch Bernunftpringipten ge: ordnetes) fur die Gescufchaft gehöriges Bange, res giert; woben aber das Characteriftifche ber Mens fchengattung, in Bergleichung mit ber 3bec möglicher vers

vernünstiger Wesen auf Erden überhaupt, dieses ist: daß die Natur den Keim der Zwietracht in sie get legt und gewollt hat, daß ihre eigene Bernunft aus dies fer diesenige Eintracht, wenigstens die beständige Ans näherung zu derselben, herausbringe, welche lettere zwar in der Idee den Zweck, der That nach aber die erstere (die Zwietracht) in dem Plane der Natur, das Mittel einer höchsten uns unersorschlichen Weisschit ist: die Persectionirung des Menschen durch forts schreitende Cultur, wenn gleich mit mancher Ausopserrung der Lebenssreuben desselben, zu bewirken.

Unter ten lebenben Erbewohnern ift ber Mensch durch seine technische (mit Bewußtsenn vers bunden mechanische) zu Handhabung der Sachen, durch seine pragmatische (andere Menschen zu seis nen Absichten geschieft zu brauchen) und durch die mor ralische Anlage in seinem Wesen (nach dem Freys heitsprincip unter Gesehen gegen sich und andere) zu handeln, von allen übrigen Naturwesen kenntlich unsterschieden, und eine jede dieser den Stufen kann für sich allein schon den Menschen zum Unterschiede von ans beren Erdbewohnern characteristisch unterscheiden.

I. Die tednissche Unlage. Die Fragen: ob ber Mensch ursprüglich zum vierfüßigen Gange (wie Moscati, vielleicht blos zur Thesis für eine Dissertas tion, vorschlug): ober zum zwepfüßigen bestimmt sen; ob der Gibbon, der Orangoutang, der Chimpansee u. a. bestimmt sey (worin Linneus und Camper einander widers wiberstreiten); — ob er ein Fruchts ober, (weil er eis nen häutigen Magen hat) sleischfressendes Thier sep; — ob, da er weder Klauen noch Fangzahne, solglich (ohne Wernunft) teine Waffen hat, er von Natur ein Raubs ober friedliches Thier sep — Die Beantwortung dieser Fragen hat teine Bedentlichkeit. Allenfalls könnste diese noch aufgeworfen werden: ob er von Natur ein geselliges oder einstedlerisches und Nachbarschaftsscheues Thier sep; wovon das letztere wohl das wahrs scheinlichste ist.

Ein erstes Menschenpaar, schon mit völliger Auss bildung, mithin unter Nahrungsmitteln von ber Natur hingestellt, wenn ihm nicht zugleich ein Naturinstinct, der uns doch in unserem jetigen Naturzustande nicht beywohnt, zugleich beygegeben worden, läßt sich schwers lich mit der Vorsorge der Natur sur die die Erhaltung der Art vereinigen. Der erste Mensch würde im ersten Teich, den er vor sich sähe, ertrinken; denn Schwims men ist schon eine Kunst die man lernen muß; ober er wärde gistige Wurzeln und Früchte genießen und badurch umzukommen in beständiger Gesahr seyn. Hatz te aber die Natur dem ersten Menschenpaar diesen Instinct eing epflanzt, wie war es möglich, daß er ihn nicht an seine Kinder vererbete; welches doch jetzt nie geschieht?

Zwar lehren bie Singvögel ihren Jungen gemiffe Gefange und pflanzen fie durch Tradition fort: fo, daß ein ifolirter Bogel, ber noch blind aus dem Mefte ges nommen und aufgefattert worden, nachdem er erwachfen,

teinen Gefang fonbern nur einen gewiffen angebohrnen Organiaut hat. Wo ift aber nun ber erfte Gefang hers getommen\*); benn geiernt ift diefer nicht, und ware er instinctmaßig entsprungen, warum erbte er ben Juns gen nicht an?

Die Characteristrung bes Menfchen, als eines vernanftigen Thieres, liegt ichen in der Gestalt und Organisation feiner Sand, seiner Singer und Fins gerfpigen, deren, theils Bau, theils gartes Gefühl, baburch die Natur ihn nicht für Eine Art der Sands habung der Sachen, sondern unbestimmt für alle, mithin für den Gebrauch der Bernunft geschiedt gemacht, und badurch die technisches oder Geschiedlichteitsanlage seis ner

\*) Man tann mit bem Ritter Linne fur bie Archaologie ber Natur Die Sypothefe annehmen: bag aus bem all= gemeinen Meer, welches die gange Erde bedecte, querft eine Infel unter bem Aequator, als ein Berg bervorgefommen, auf welchem alle elimatische Stufen der Warme, von der des heißen am niedrigen Ufer deffelben, bis gur arktifden Ralte auf feinem Gapfel, jammt benen ihnen angemeffenen Pflangen und Thieren, nach und nach ent-Kanden; daß, mas die Bogel aller Art betrift, Die Gingvogel den angebohrnen Organlaut fo vielerlen verichiede= ner Stimmen nachahmten, und jede, fo viel ihre Reble es verfiattete, mit der anderen verbanden, wedurch eine jede Species fich ihren beftlimmten Gefang machte, ben nachher einer dem andern burd Beiehrung (gleich einer Pradicion) benbrachte; wie man auch fieht daß Finten und Nachtigallen in verschiedenen ganbern auch einige Berichies denheit in ihren Schlagen anbringen.

٠.

ner Gattung, ale eines vernünftigen Thieres, beg geichnet hat.

II. Die pragmatische Anlage ber Civilig firung burch Cultur, vornehmlich ber ilmgangseigenschafe ten und ber naturliche Sang feiner Urt im gefellichaftlig den Berhaltniffe aus ber Rohigfeit ber blogen Gelbftget malt berauszugehen und ein gesittetes (wenn gleich noch nicht fittliches), jur Gintracht bestimmtes, Wefen ju wers ben, ift nun eine hobere Stufe. - Er ift einer Ergies hung, fowohl in Belehrung als Bucht (Disciplin), fahig und bedürftig. Sier ift nun (mit ober gegen Rouffean) ble Frage: ob ber Character feiner Gattung ihrer Mas turantage nach fich beffer ben ber Robigfeit feiner Matur, als bey ben Runften ber Cultur, 'welche fein Ende abfehen laffen, befinden werbe. - Buvors berft muß man anmerten: bag ben allen übrigen fich felbft überlaffenen Thieren jebes Individuum feine gange Bestimmung erreicht, bep den Daenschen aber ale lenfalls nur die Gattung: fo, daß fich das menfchlie de Geschlecht nur burch Kortichreiten, in einer Meihe unabfehlich vieler Generationen, ju feiner Bestime mung empor arbeiten kann; wo bas Ziel ihm boch ims mer noch im Profpecte bleibt, gleichwohl aber die Cene beng ju diefem Endzwecke, zwar wohl oftere gebemint, aber nie gang rucklaufig werben fann.

III. Die moralische Anlage. Die Frage ist hier: ob der Mensch von Natur gut, oder von Natur bose oder von Natur gleich für eines oder das andes te empfänglich, sey; nachdem er in diese oder jene ihn bils

bilbende Bande fallt (cereus in vitium flecti etc.). 3m lettern Kalle murbe die Gattung felbft feinen Character haben. - Aber diefer Sall widerfpricht fic felbst; benn ein mit practifchem Bernunftvermogen und Bewußtsenn der Frenheit feiner Billtuhr ausgestatter tes Befen (eine Perfon) fieht fich in biefem Bewufts feyn, felbit mitten in ben buntelften Borftellungen, une ter einem Pflichtgefege und im Gefühl (welches bann bas meralische beißt), daß ihm, ober burch ihn Une beren recht ober unrecht geschehe. Diefes ift nun fcon felbft ber intelligibele Character ber Menfche heit überhaupt und in fo fern ift ber Menfch feiner angebohrnen Unlage nach (von Matur) aut. aber boch auch die Erfahrung zeigt: daß in ihm ein Sang gur thatigen Begehrung bes Unerlaubten, ob er gleich weiß, bag es unerlaubt fen, b. i. jum Bo, fen fen, der fich fo unausbleiblich und jo fruh regt, als der Mensch nur von feiner Freyheit Ge: brauch ju maden anhebt, und darum als angeboh: ren betrachtet werden fann: fo ift der Denfch, feis nem fenfibelen Character nach, auch als (von Mar tur) bofe ju beurtheilen, ohne daß fich biefes wider, fpricht, wenn vom Character ber Gattung die Rede ift; weil man annchmen tann, daß diefer ihre Naturbestimmung im continuirlichen Fortidreiten jum Befferen beftehe.

Die Summe ber pragmatischen Unthropologie in Ansehung ber Bestimmung bes Menschen und die Characteristit seiner Ausbildung ist folgende. Der Mensch ist durch seine Vernunft bestimmt, in einer Ess Sefelicaft mit Menschen zu feyn, und in ihr sich burch Runft und Wissenschaften zu cultiviren, zu civilis firen und zu moralisiren; wie groß auch sein thierischer Hang seyn mag, sich ben Aureihen ber Ges mächlichkeit und bes Wohllebens, die er Glückeligkeit nennt, paffiv zu überlassen, sondern vielmehr thäs tig, im Rampf mit den Hindernissen, die ihm von der Rohigkeit seiner Natur anhängen, sich der Menschheit würdig zu machen.

Der Mensch muß also zum Guten erzogen wers den; der aber, welcher ihn erziehen foll, ist wieder ein Mensch, der noch in der Rohigseit der Natur liegt, und nun doch dasjenige bewirten soll, was er selbst bedarf. Daher die beständige Abweichung von seiner Bestims mung, mit immer wiederholten Einlenkungen zu dersels ben. — Wir wollen die Schwierigkeiten der Auslös sung dieses Problems und die hindernisse derselben ans führen.

### A.

Die erste physische Bestimmung bestelben besteht in dem Antriebe des Menschen zur Erhaltung seiner Gatstung, als Thiergattung. — Aber hier wollen nun schon die Naturepochen seiner Entwickelung mit den bürgerlichen nicht zusammentressen. Nach der erstes ren ist er im Naturzustande wenigstens in seinem 15ten Lebensjahr durch den Geschlechtsinstinct angestrieben und auch vermögend, seine Art zu erzeus zen und zu erhalten. Nach der zweyten kann er es

....

(im Durchschnitte) vor dem 20sten schwerlich wagen. Denn wenn der Jüngling gleich früh genug das Bers mögen hat, seine und eines Weibes Neigung als Welts dürger zu befriedigen, so hat er doch lange noch nicht das Vermögen, als Staatsbürger sein Weib und Kind zu erhalten. — Er muß ein Gewerbe erlernen, sich in Kundschaft bringen um ein Hauswesen mit einem Weibe anzusangen; worüber aber in der geschliffenern Wolkstlasse auch wohl das 25ste Jahr versließen kann, ehe er zu seiner Bestimmung reif wird — Womit füllt er nun diesen Zwischenraum, einer abgenöthigten und unnarürtichen Enthaltsamkeit, aus? Raum anders als mit Lasiern.

#### B.

Der Trieb zur Wissenschaft, als einer die Mensch, heit veredelnden Cultur, hat im Cangen der Gattung keine Proportion zur Lebensdauer. Der Seichtte, wenn er bis dahin in der Caltur vorgedrungen ist, um das Feid derselben selbst zu erweitern, wird durch den Tod abgerusen und seine Stelle nimmt der ABC Schüler ein, der kurz vor seinem Lebensende, nachdem er eben seinen Schritt weiter gethan hat, wiederum seinen Platzeinem andern überlaßt. — Welde Masse von Kenntznissen, welche Ersudung neuer Merhoden würde nun schon vorrathig da liegen, wenn ein Archimed, ein Newton, ober Lavoiser, mir seinem Fleiß und Tas lent, ohne Verminderung der Ledenskratt, von der Nastur mit einem Jahrhunderte durch sortdaurenden Alter ware

ware begunftigt worden? Nun aber ift bas Fortschreit ten der Gattung in Bissenschaften immer nur frage thentarisch (der Zeit nach) und gewährt keine Ste Gerheit wegen des Ruckganges, womtt es durch das wischen trerende staatsumwaljende Barbaren immer Bebrüht wird.

C.

Eben fo wentg fcelnt ble Gattung in Anfebune bet Gladfeligteit, wozu beständig bin ju ftreben iffin feine Datut antretot, bie Bernunft abet auf Die Bebingung ber Barbigfeit gludlich ju feyn, b. i. ber Sittlichtett einschrantt, ihre Bestimmung ju ers felthen. - Dan barf ellen nicht bie hovochondrifche (abeliaunige) Schifterung, bie Roffeau vom Men, fchengeschlecht macht, bas aus bem Daturguftanbe bers auszugehen magt, für Anpreisung wieder babin eine und in die Balber gurud gu tehren, als beffen wirtlis the Mennung annehmen, womit er bie Ochwierigteit fur unfere Sattung, in bas Bleis ber continuirlichen Unnaberung ju ihrer Beftimmung ju tommen, ausbrucks te: man barf fie nicht aus ber Luft greifen: - Die Ers fahrung alter und neuer Beiten muß jeden Dentenden hieraber verlegen und zweifelhaft machen, ob es mit une ferer Battung jemals beffer fteben werbe.

Geine brey Schriften von dem Schaden, den 1. bet Ausgang aus der Natur in die Cultur unserer Gatitung, burch Schwächung unserer Krast; 2. die Cinu

lifirung, burch Ungleichheit und wechselfeitige Unter brudung; 3. die vermennte Doralifirung, burch naturwidrige Ergiehung und Difbildung der Denfungse art, angerichtet hat: - Diefe brey Schriften, fage ich. welche ben Raturguftand gleich als einen Stand ber Unfduld vorftellig machten (bahin wieder jurudie tehren ber Thormachter eines Parabiefes mit feurigem Schwerdt verhindert), follten nur feinem Socialcon tract, feinem Emil und feinem Cavojardifden Bicar jum Leitfaben bienen, aus bem Irrfaal ber Uebel fich heraus ju finden, womit fich unfere Gattung, burch ihre eigene Schuld, umgeben batt - Rouffeau wollte im Grunde nicht, bag ber Mensch wieberum in ben Maturguftand gurud gehen, fondern von der Stufe, auf ber er jest fteht, bahin jurud feben follte. nahm an: der Menfch fen von Ratur (wie fie fich vererben lagt) gut, aber auf negative Art, namlich von felbst und absichtlich nicht bofe ju feyn, fondern nur in Gefahr, von bofen ober ungeschickten Ruhrern und Benfpielen angesteckt und verdorben ju merben. aber hiezu wiederum gute Menfchen erforderlich find, bie baju felbst haben erzogen werden muffen und beren es wohl keinen geben wird, ber nicht (angebohrne ober jugejogene) Berdorbenheit in fich hatte: fo bleibt das Droblem ber moralifden Erziehung fur unfere Bat tung, felbft der Qualitat des Princips, nicht blos dem Grade nach, unaufgeloft; weil ein ihr angebohrner b& fer Sang wohl durch die allgemeine Menschenvernunft getadelt, allenfalls auch gebandigt, daburch aber boch Bicht vertilgt wird.

In einer burgerlichen Verfassung, welche ber höchste Grab der fünstlichen Steigerung der guten Anlage in der Menschengattung jum Endzweck ihrer Bestimmung ist, ist doch die Thierheit früher und im Grunde mächtiger als die reine Mensch heit in ihren Aenserungen und das zahme Vieh ist nur durch Schwachung dem Menschen nühlicher, als das wilde. Der eigene Bille ist immer in Bereitschaft, in Biderwillen gegen seinen Rebenmenschen auszubrechen und strebt jederzeit, seinen Anspruch auf unbedingte Freyheit, nicht blos unabhans gig, sondern selbst über andere ihm von Natur gleiche Wesen, Gebieter zu seyn; welches man auch an dem tleinsten Kinde schon gewahr wird \*); weil die Natur

\*) Das Gefdren, welches ein taum gebohrnes Rind boren laft, hat nicht den Con des Jammerns, fondern der Enta ruftung und aufgebrachten Zorns an fich; nicht weil ihm was schmerzt, fondern weil ihm etwas verdrieft; vers muthlich barum, weil es fich bewegen will und fein Unvermogen dazu gleich als eine Fesselung fühlt, wodurch ihm bie Krepheit genommen wird. - Was mag boch die Matur hiemit fur eine Abficht haben, daß fie das Rind mit lautem Gefchren auf die Welt tommen lagt, welches boch für daffelbe und die Mutter im roben Naturguftans De pon außerfter Gefahr ift ? Denn ein Bolf, ein Schwein fogar, murde ja dadurch angelockt, in Abmefenheit, ober ben ber Entfraftung berfelben burch die Riederkunft, es au freffen. Rein Thier aber, außer dem Menfchen (wie er jest ift), wird benin gebohren merden feine Eriftens laut antundigen; meldes von ber Weisheit ber Das tur in ihm von der Cultur zur, Moralität, nicht, (wie es bod die Vernunft vorschreibt) von der Moralitat und ihrem Gesehe anhebend, zu einer darauf angelegten zwecknäßt gen Cultur hinzuleiten stredt; welches unvermeiblich eine vertehrte, zweckwiddige Tendenz abgiebt; z. G. wem Religionsunterricht, der nothwendig eine moralische Cultur seyn sollte, mit der historisch en, die blos Gen dachtniscultur ist, anhebt und daraus Moralität zu fib gern vergeblich sucht.

Die Erzichung bes Menschengeschlechte im Cam gen ihrer Gattung, b. i. collectiv genommen suniversorum) nicht Aller Einzelnen (fingulorum), wo bie Menge nicht ein Spstem, sondern nur ein zusammengensenes Aggregat abgiebt, bas hinstreben zu einer bargerib hen;

tur fo angeordnet zu fenn scheint, um die Art zu erhale ten. Man muß alfo annehmen : daß in der fruhen Epode der Natur in Ansehung Diefer Thierflaffe (namlich des Zeitlaufs der Rohigkeit) diefes Lautwerden des Kindes ben feiner Geburt noch nicht mar; mithin nur fpater= bin eine zwente Epoche, wie bende Aeltern fcon gu derienigen Cultur, die gum banslichen geben nothwendig ift, gelangt waren, eingetreten ift; ohne daß wir miffen: wie die Ratur und durch welche mitwirkende Urfachen fie eine folde Entwidelung veranftaltete. Diefe Bemerkung führt weit g. B. auf den Gedanken: ob nicht auf diefelbe amente Epoche, ben großen naturrevolutionen, noch eine britte folgen durfte. Da ein Brang-Utang, ober ein Chime pangen die Organe, die jum Geben, jum Befühlen ber Cegenftande und jum Sprechen dienen, fich jum Gliederbau eines Menschen ausbildete, deren Junerstes ein Organ fur den Gebrauch des Berftandes enthielte und durch gefellschaftliche Cultur fich allmablig entwicke te.

den, auf bem Brenheites jugleich aber auch gefehmäßis gen Zwangs : Princip, ju grundenden Berfaffung, ins Auge gefaßt, erwartes ber Menich boch nur von ber Borfebung, b. i. von einer Beisheit, Die nicht bie feine, aber boch bie (burch feine eigene Schuld) ohne machtige 3 bee feiner eigenen Bernunft ift, - biefe Er giehung von Oben berab, fage ich, ift beilfam, aber raub und ftrenge, burd viel Ungemach und bis nahe an die Berftos rung des gangen Gefchlechts reichende Bearbeitung ber Das tur, namlich ber Berverbringung bes vom Menfchen nicht beabsichtigten, aber, wenn es einmal ba ift, fich ferner erhaltenden Suten, aus bem innerlich mit fich felbit immer fic veruneinigenden Bofen. Borfebung bebens tet eben diefelbe Beisheit, welche wir in ber Erhaltung ber Opecies organisirter, an ihrer Berftorung, bestanbig arbeitenber und bennoch fie immer fcubenber Daturmes fen mit Bewunderung wahrnehmen, ohne barum ein boheres Princip in ber Borforge anzunehmen, als wir es für die Erhaltung ber Gemachfe und Thiere anzunehe men fcon im Gebrauch haben. - Uebrigens foll und tann bie Menfchengattung felbft Schöpferinn ihres Blude fepn; nur bag fie es feyn wird, läßt fich nicht a priori, aus ben une von ihr befannten Maturanlagen, fondern nur aus ber Erfahrung und Geschichte, mit fo weit gegrundeter Erwartung fchließen, als nithig ift an Diefem ihrem Kortichreiten jum Befferen nicht zu verzweis feln, fondern, mit aller Rlugheit und moralischer Bors leuchtung, die Unnaherung ju diefem Biele (ein jeder, fo viel an ihm ift) ju befordern.

Man kann also sagen: ber erfte Character ber Mens schengattung ift: bas Bermogen, als vernünftigen Wes E 3

sens, sich, far seine Person so wohl als fur bie Sefells schaft, worinn ihn die Natur versett, einen Character Aberhaupt zu verschaffen; welches aber schon eine ganstit ge Naturanlage und einen Sang zum Guten in ihm dor, aussett; weil bas Bose (ba es Widerstreit mit sich felbst ben sich führt und tein bleibendes Princip in sich selbst verstattet) eigentlich ohne Character ist.

Der Character eines lebenden Befens ift bas, more aus fich feine Bestimmung jum voraus ertennen laft. -Man fann es aber fur die Zwecke der Matur als Grunds fat annehmen : fie wolle daß jedes Befcopf feine Se ftimmung erreiche; baburch, daß alle Unlagen feiner Das tur fich zweckmaßig für baffelbe entwickeln, bamit, wenn gleich nicht jebes Inbivibuum, boch bie Species Die Absicht berfeiben erfulle. - Ben vernunftlofen Thies ren geschieht dieses wirklich und ift Beisheit der Ratur: beum Menfchen aber erreicht es nur die Battung, wos von wir unter vernunftigen Befen auf Erben nur Eine, namtich die Denfchengattung fennen, und in biefer auch nur eine Tenbeng ber Matur ju biefem Zwecke: namlich burch ihre eigene Thatigfeit bie Entwickelung bes Guten aus dem Bofen bereinft ju Stande ju bringen: im Pros fpect, ber, wenn nicht Raturrevolutionen ihn auf eine mal abidneiden, mit moralifder (jur Pflicht ber Bins wirfung ju jenem 3med hinreichender) Bewißheit ers wartet werden tann. - Denn es find Menfchen, b. i. zwar boegcartete, aber doch mit erfindungereicher, baben auch jugleich mit einer moralischen Unlage begabte vers nunftige Wefen; welche die Uebel, die fie fich unter eine ander felbftfuchtig anthun, ben Bunahme der Cultur nur inis

smmer besto starter fühlen und, indem sie kein anderes Mittel bagegen vor sich sehen, als den Privatsinn (Einzgelner) dem Gemeinsinn (Aller vereinigt), obzwar uns gern, einer Disciplin des (bürgerlichen Zwanges) zu uns terwerfen, der sie sich aber nur nach von ihnen selbst ges gebeuen Gesehen unterwerfen, durch dies Bewustsenn sich veredelt fühlen, nämlich zu einer Gattung zu gehöften, die der Bestimmung des Menschen, so wie die Berr nunft sie ihm im Ideal vorstellt, angemessen ist.

# Grundzüge

der Schilberung des Characters der

# Menschengattung.

I. Der Menich war nicht bestimmt, wie bas Sauss wieh, ju einer Beerbe; fondern, wie die Biene, ju einem Stod ju gehoren. — Noth wendigteit, ein Blieb irgend einer burgerlichen Gefellschaft zu feyn.

Die einfachste, am wenigsten gefünstelte Art eine folche zu errichten, ist die, Sines Weisers in diesem Korbe (die Wonarchie). — Aber viele solcher Körbe neben einander besehden sich bald als Naubbienen (der Krieg), doch nicht, wie es Menschen thun, um den ihrigen durch Vereinigung mit dem anderen zu verstärs ten; — denn hier hört das Gleichnis auf — sonderu blos den Fleiß des Anderen, mit List oder Gewale, für sich zu benuben. Sin jedes Wolk such tich durch ihn terjochung benachbarter zu verstärten und, es sey Wers größerungssucht oder Turcht von dem anderen verschlung

Z4

968

singielt, sondern unter Republit nur einen Staat
shingielt, sondern unter Republit nur einen Staat
kerhaupt versteht und des alte Brocardicon: Salus civiratis (nicht ciuium) suprema lex esto nicht bedeutet:
Das Sinnenwohl des gemeinen Wesens (die Slucks
selig keit der Burger) solle zum obersten Princip der
staatsversassung dienen; denn dieses Bohlergehen, was
sin jeder nach seiner Privatneigung, so oder anders, sich
vormalt, taugt gar nicht zu irgend einem objectiven Prius
eip, als welches Allgemeinheit sordert, sondern jene
Gentenz sagt nichts weiter, als: Das Ber stand ess
wohl, die Erhaltung der einmal bestehenden Staatss
verfassung, ist das höchste Geseh einer bürgerlichen
Gesellschaft überhaupt; denn diese besteht nur durch jene.

Der Character ber Gattung, fo wie er aus ber Ere fahrung aller Beiten und unter allen Bolfern tunbbar mirb, ift diefer: Daß fie, collectiv (als ein Banges bes Menschengeschlechts) genommen, eine nach und neben einander eristirende Menge von Personen ift, die bas friedliche Beyfammenfeyn nicht entbehren und baben bennoch einander beständig wiberwärtig ju feyn nicht vermeiben tonnen; folglich eine burch wechselfeitigen 3mang, unter von ihnen felbst ausgehenben Gefeben, ju einer, beftandig mit Entzweyung bebrohten, aber allge mein fortschreitenben Coalition, in eine weltburgers liche Gesellschaft (cosmopolitismus) sich von der Matur bestimmt fublen: welche an fich unerreichbare Ibee aber tein constitutives Princip (der Erwartung eines, mitten in der lebhafteften Birtung und Gegenwirfung ber Menfchen bestehenden, Friedens), fondern nur ein Æ 5 regus

regulatives Princip ift: ihr, ale ber Bestimmung bes Menschengeschlechte, nicht ohne gegrundete Bermuthung einer naturlichen Tendenz zu berfelben, fleißig nachzus geben.

Fragt man nun: ob bie Menfchengattung (welche, wenn man fie fich ale eine Species vernünftiger Erbi wefen, in Bergleichung mit benen auf anberen Planer ten, als von Ginem Demiurgus entfprungene Menge Gefchopfe benft, auch Raffe genannt werben fann) ob fage ich fie als eine gute ober fchlimme Raffe angus feben fen : fo muß ich gesteben, bag nicht viel bamit gu prablen fen. Doch wird niemand, ber bas Benehmen ber Menfchen, nicht blos in ber alten Befchichte, fons bern in ber Befchichte bes Tages ins Muge nimmt, gwar oft verfucht werden, mifanthropifch ben Eimon, weit ofterer aber und treffender ben Domus in feinem Urs theile ju machen und Thorheit eher als Bosheit in bem Chnracterjuge unferer Gattung hervorftechend finben. Beil aber Thorheit, mit einem Liniamente von Bosheit verbunben (ba fie alebenn Darrheit heißt), in ber moras lifchen Phyfiognomit an unferer Gattung nicht gu vertens nen ift : fo ift allein fcon aus ber Berbeimlichung eines guten Theile feiner Bebanten, bie ein jeber fluge Denfch nothig findet, flar genug ju erfeben: bag in unferet Daffe jeber es gerathen finbe, auf feiner But gu fenn und fich nicht gan ; erblicken ju laffen wie er ift; well thes fcon ben Sang unferer Battung, abel gegen einaus ber gefinnt ju fenn, verrath.

Es tonnte wohl feyn: bag auf irgend einem anderen Planeten vernanftige Befen waren, Die nicht andere als laut

laut benten tonnten, b. i. im Bachen, wie im Eraus men, fie mochten in Gefellfchaft oder allein fenn, teine Bedanten haben tonnten, Die fie nicht jugleich aus Bas murbe bas für ein von unserer Mens fpråchen. fchengattung verfchiebenes Berhalten gegen einander, für eine Birtung abgeben? Wenn sie nicht alle engeltein maren, fo ift nicht abgufeben, wie fie nebeneinander auss tommen, einer fur ben anderen nur einige Achtung haben und fich mit einander vertragen fonnten. - Es gehort alfo icon jur urfprunglichen Bufammenfebung eines menschlichen Gefcopfe und ju feinem Sattungsbegriffe: awar Anderer Gebanten ju erfunden, Die feinigen abet juruckzuhalten; welche faubere Gigenschaft benn fo alle mählig von Berftellung zur vorsehlichen Edus fdung, bis endlich jur Luge fortjufchreiten nicht ers mangelt. Diefes murbe bann eine Carricaturgeichnung unferer Gattung abgeben; die nicht blos jum gutmuthie gen Belachen berfelben, fondern jur Berachtung in bem, mas ihren Character ausmacht und jum Ges ftandniffe, daß biefe Raffe vernunftiger Beltwefen unter Den übrigen (und unbefannten) feine ehrenwerthe Stelle verdiene, berechtigte \*) - weun nicht gerade eben biefes

<sup>\*)</sup> Friedrich II. fragte einmal ben vortrestichen Gulger, ben er nach Nerdiensten schäfte und dem er die Direction der Schusanstalten in Schlessen aufgetragen hatte, wie es dumit ginge. Sulger antwortete: "seitdem daß man auf dem Grundfaß (des Roufseau), daß der Mensch von Natur gut sen, fortgebauet hat, fangt es au besser au geben."
"Ah (sagte der König) Mon cher Sulzer, vous ne connoissez pas allez cette maudite raçe à la quelle nous appartenons." — Zum Character unserer Gattung gehört auch:

verwerfende Urtheil eine moralische Anlage in uns eine angebohrne Aufforderung der Bernunft verriethe, auch jenem Hange entgegen zu arbeiten, mithin die Menschens gattung nicht als bose, sondern als eine aus dem Bosen zum Guten in beständigem Fortschreiten unter hinderniss sen emporstrebende Gattung vernünstiger Besen darzus stellen; woben dann ihr Wollen, im Allgemeinen, gut, das Bollbringen aber dadurch erschwert ist, daß die Ersreichung des Zwecks nicht von der frepen Zusammenstimm mung der Einzelnen, sondern nur durch fortschreis tende Organisation der Erdbürger in und zu der Gattung als einem Sustem, d. i. easmopolitisch verbunden ist, erswartet werden kann.

auch: baf fie, sur burgerlichen Berfaffung ftrebend, auch einer Disciplin burch Religion bedarf, bamit, was burch außeren Zwang nicht erreicht werden fann, durch in: nern (bes Gewiffens) bewirkt werbe ; indem die morali= fche Anlage bes Menfchen von Gefengebern politifch benust wird; eine Tendeng Die gum Character ber Gattung gehort. Benn aber in Diefer Disciplin bes Bolls Die Moral nicht por ber Meligion vorhergeht, fo macht fich biefe jum Dei= fer über jene und fratutarifche Religion wird ein Inftrumene ber Ctaatsgewalt (Politie) unter & laubensbefpoten: ein Uebel was den Character unvermeiblich verftimmt und verleitet, mit Betrug (Staateflugheit genannt) gu re= gieren; wovon jener große Monard, inbem er offent: I ich blos ber oberfie Diener bes Staats gu fenn befannte, feufgend in fich bas Wegentheil in feinem Privatgeftanbnif nicht bergen tonnte, boch mit ber Entfchulbigung für feine Berfon, Diefe Berberbtheit ber fchlimmen Raffe, welche Menidengattung beißt, augurechnen.

.

•

. . .

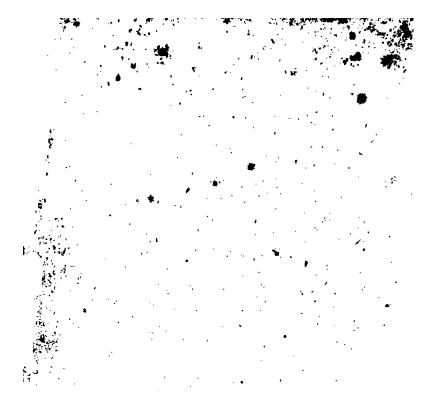

•

•



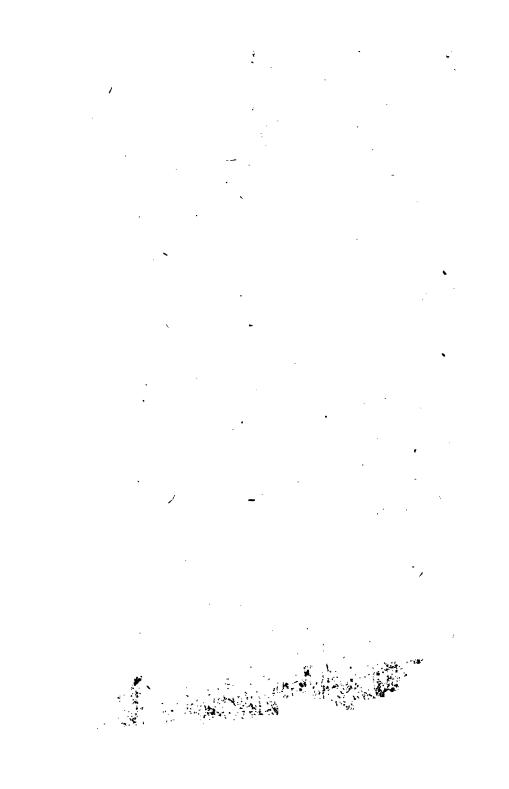

gen zu werden, wenn man ihm nicht zuvorkommt: se
ist der innere ober äußere Krieg in unserer Gattung, so
ein großes Uebel er auch ift, doch zugleich die Triebseder
aus dem roben Naturzustande in den bürgerlichen
überzugehen, als ein Maschinenwesen der Borsehung,
wo die einander entgegenstrebende Kräfte zwar durch Reis
bung einander Abbruch thun, aber doch durch den Stoß
oder Zug anderer Triebsedern lange Zeit im regelmäßigen
Gange erhalten werden.

II. Freyheit und Gefet (burch welche jene eins geschränft wird) sind die zwen Angeln, um welche sich die bürgerliche Gesetzgebung dreht. — Aber, damit das Letz tere auch von Wirkung und nicht leere Anpreisung sey: so muß ein Mittleres \*) hinzu tommen, nämlich Ges walt, welche, mit jenen verbunden, diesen Principien Erfolg verschafft. — Nun kann man sich aber vierers lev Combinationen der Letzteren mit den beyden erfies ren denken.

- A. Gefet und Frenheit, ohne Bewalt (Unarchie).
- B. Gefet und Gewalt, ohne Frenheit (Despotism).
- C. Gewalt, ohne Freyheit und Gefet (Barbarey).
- D. Gewalt, mit Freyheit und Befet (Republit).

Man fieht, bag nur die lettere eine mahre burgere liche Berfaffung genannt ju werden verbiene; woben man aber

<sup>\*)</sup> Analogisch bem medius 'terminus in einem Syllogism, welcher, mit Subject und Pradicat bes Urtheils verbunden, die 4 follogistischen Figuren abgiebt.

aber nicht auf eine ber brey Staatsformen (Democratie) hinzielt, sondern unter Republik nur einen Staat überhaupt versteht und das alte Brocardicon: Salus civitatis (nicht ciuium) suprema lex esto nicht bedeutet: Das Sinnenwohl des gemeinen Wesens (die Glücks selig keit der Bürger) solle zum obersten Princip der Staatsversassung dienen; denn dieses Wohlergehen, was ein jeder nach seiner Privatnetgung, so oder anders, sich vormalt, taugt gar nicht zu irgend einem objectiven Princip, als welches Allgemeinheit sordert, sondern jene Sentenz sagt nichts weiter, als: Das Nerst and ess wohl, die Erhaltung der einmal bestehenden Staatss verfassung, ist das höchste Geses einer bürgerlichen Gesellschaft überhaupt; denn diese besteht nur durch jene.

Der Character ber Gattung, fo wie er aus ber Ere fahrung aller Beiten und unter allen Bolfern funbbar mirb, ift diefer: Daf fie, collectiv (als ein Ganges bes Menfchengeschlechts) genommen, eine nach ; und neben einander exiftirende Menge von Perfonen ift, bie bas friedliche Benfammenfenn nicht entbebren und baben bennoch einander beftandig wiberwartig gu feyn nicht vermeiben tonnen; folglich eine burch mechfelfeitigen 3mang, unter von ihnen felbft ausgehenden Gefeben, ju einer, beftanbig mit Entzwegung bebrohten, aber allges mein fortichreitenben Coalition, in eine weltburgers liche Gefellichaft (cosmopolitismus) fich von bet Datur bestimmt fublen : welche an fich unerreichbare 3bee aber fein conftitutives Princip (ber Erwartung eines, mitten in der lebhafteften Birfung und Gegenwirfung ber Menfchen beftebenben , Friebens), fondern nur ein £ 5 regus

regulatives Princip ift: ihr, als ber Bestimmung bes Menschengeschlechts, nicht ohne gegrundete Bermuthung einer naturlichen Tenbeng zu berfelben, fleißig nachzus geben.

Fragt man nun: ob bie Denfchengattung (welche, wenn man fie fich ale eine Species vernunftiger Erbr wefen, in Bergleichung mit benen auf anberen Planer ten, als von Ginem Demiurgus entfprungene Denge Gefchopfe benft, auch Raffe genannt werben tann) pb fage ich fie als eine gute ober fchlimme Raffe angus feben fen : fo muß ich gefteben, bag nicht viel bamit gu prablen fen. Doch wird niemand, ber bas Benehmen ber Menichen, nicht blos in ber alten Befchichte, fons bern in ber Befchichte bes Tages ine Ange nimmt, gwar oft verfucht merben, mifanthropifd ben Eimon, weit ofterer aber und treffenber ben Domus in feinem Urs theile ju machen und Thorheit eher als Bosheit in bem Characterguge unferer Gattung hervorftechend finben. Beil aber Thorheit, mit einem Liniamente von Bosbeit verbunden (ba fie alebenn Darrheit heißt), in ber moras lifden Phyfiognomit an unferer Gattung nicht ju verten nen ift : fo ift allein fcon aus ber Berheimlichung eines guten Theile feiner Bebanten, Die ein jeber fluge Denfch nothig findet, flar genug ju erfeben: bag in unferer Raffe jeber es gerathen finbe, auf feiner But gu feun und fich nicht gang erblicken ju laffen wie er ift; well thes fcon ben Sang unferer Battung, abel gegen einaus ber gefinnt ju fenn, verrath.

Es tonnte wohl feyn: bag auf irgend einem anderen Planeten vernünftige Befen waren, Die nicht andere als laut laut benten tonnten, b. i. im Bachen, wie im Trang men, fle mochten in Befellfchaft oder allein fenn, feine Bedanten haben tonnten, Die fie nicht jugleich aus Bas murbe bas für ein von unserer Mens fcbengattung verschiebenes Berhalten gegen einander, für eine Birfung abgeben? Wenn fie nicht alle engeltein waren, fo ift nicht abjufeben, wie fie nebeneinander ausr tommen, einer fur ben anderen nur einige Achtung haben und Ach mit einander vertragen tonnten. - Es gehort alfo fcon jur urfprunglichen Bufammenfegung eines menfclichen Gefcopfs und ju feinem Gattungsbegriffe: awar Anderer Gebanten ju erfunden, Die feinigen aber aurudunhalten; welche faubere Eigenschaft benn fo alle mablig von Berftellung jur vorleblichen Taus fcung, bis endlich jur Luge fortjufchreiten nicht ers mangelt. Diefes murbe bann eine Carricaturgeichnung unferer Battung abgeben; die nicht blos jum gutmuthie gen Belachen berfelben, fondern jur Berachtung in bem, was ihren Character ausmacht und jum Ger ftanbniffe, bag biefe Raffe vernunftiger Beltwefen unter ben übrigen (uns unbefannten) feine ehrenwerthe Stelle verdiene, berechtigte \*) - weun nicht gerade eben biefes

Der er nach Berdiensten schäfte und dem er die Direction den er nach Berdiensten schäfte und dem er die Direction der Schusanstalten in Schlessen ausgetragen hatte, wie es damit ginge. Sulper antwortete: "seitdem daß man auf dem Grundsab (des Rousseau), daß der Mensch von Natur gut sen, fortgebauet hat, sangt es an besser zu gehen."
"Ah (sagte der König) Mon cher Sulzer, vous ne connoissez pas assez cette maudite race à la quelle nous appartenons." — Zum Character unserer Gattung gehört auch:

verwerfende Urtheil eine moralische Anlage in uns eine angebohrne Aufforderung der Bernunft verriethe, auch jenem hange entgegen zu arbeiten, mithin die Menschens gattung nicht als bose, sondern als eine aus dem Bosen zum Guten in beständigem Fortschreiten unter hindernist sen emporstrebende Gattung vernünstiger Wesen darzus stellen; woben dann ihr Wollen, im Allgemeinen, gut, das Bollbringen aber dadurch erschwert ist, daß die Erz reichung des Zwecks nicht von der sechen Zusammenstime mung der Einzelnen, sondern nur durch fortschreit tende Organisation der Erdbürger in und zu der Gattung als einem Sustem, d. i. essmopolitisch verbunden ist, erz wartet werden kann.

auch : baf fie, sur burgerlichen Berfaffung ftrebend, auch einer Disciplin burch Religion bedarf, bamit, mas burch außeren Zwang nicht erreicht werben fann, burch in= nern (bes Gewiffens) bewirft merbe; indem bie morali= fche Unlage bes Menfchen von Gefengebern politifch benunt wird; eine Tendeng die gum Character ber Gattung gebort. Benn aber in Diefer Disciplin des Bolls die Moral nicht por ber Meligion vorhergeht, fo macht fich biefe jum Deis fter über jene und fratutarifche Religion wird ein Inftrumene ber Staatsgewalt (Wolftie) unter Glaubensbefpoten: ein Hebel was ben Character unvermeiblich verftimmt und verleitet, mit Betrug (Staatsflugheit genannt) au regieren; wovon jener große Monarch, indem er offent= Lich blos ber oberfte Diener bes Staats gu fenn befannte, fenfrend in fich bas Wegentheil in feinem Privatgeftanbnif nicht bergen tonnte, boch mit ber Entfculbigung fur feine Berfon, Diefe Berberbtheit ber fdlimmen Raffe, welche Menschengattung beißt, jugurechnen.

.

•

i e

DO NOT CIRCULATE